

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



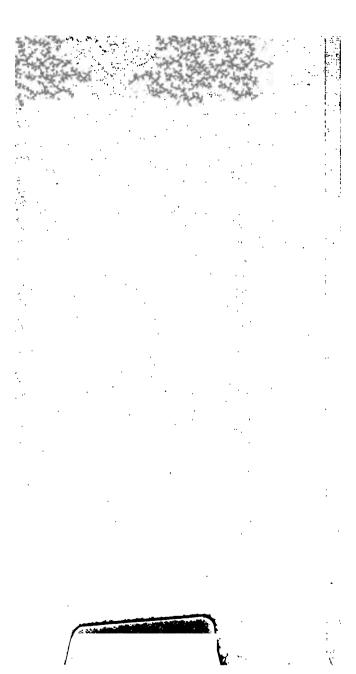

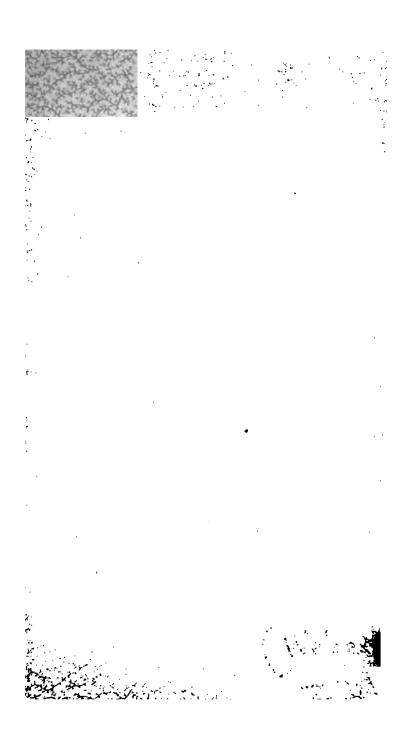

.

# Nôn derey

obet

geschichtliche Darstellung

ber

Klosterwelt.

Ron

Carl Julius Weber.

In vier Banden.

Erster Banb.

Es ift nicht gut, bag ber Menfc alleine fen.

3 meite mobifeite Ausgabe.



Berlag ber J. B. Menler'ichen Buchhandlung.

|           | Selve                                          |
|-----------|------------------------------------------------|
| <b>X.</b> | Die Moncheren im Abendlande und G. Ams /       |
|           | broffus und hieronymus in Italien 136          |
| XI.       | S. Martinus in Gallien (400) 144               |
| XIL.      | S. Benedictus, ber Patriard des Abendlandes    |
|           | (500), S. Columbanus, and S. Patricius 157     |
| XIII.     | Cassianus und Cassiodorus 167                  |
| XIV.      | Die Regel Benedicts 176                        |
| XV.       | Die Regel Columbans, und Monte Caffino . 194   |
| XVI.      | Papft Gregorins I., genannt ber Große 205      |
| XVII.     | Die weitere Ausbreitung der Benedictiner . 218 |
| хуш.      | Benedictiner find ein Seegen, des Mittels      |
|           | Alters                                         |
| XIX.      | Bonifacius, bet Apostel ber Deutschen 241      |
| XX.       | Das Monche : Christenthum im Rorden 253        |
| XXI.      | Die Monderen unter ben Carolingern 266         |
| ххи.      | Die Moncheren unter ben fchfischen Raifern 286 |
| XXIII.    | Peter Damiani - Die flofterliche Geiffel -     |
|           | ' Sittenverfall - Einzelne nubliche Monde 295  |
| XXIV.     | Clugny 309                                     |
|           | Hitfatt                                        |
|           | Camalboli 332                                  |
|           | . Balombrofa — Grandmont — und neuer           |
|           | Rlofterfeegen überall 340                      |
| XXVII     | I. Hilbebrand, 349                             |
| XXIX.     | Die Exemtionen — Advocaturen — und             |
|           | Afple der Riofter, nebft einigen andern        |
|           | Serechtfamen                                   |
| XXX.      | Die brey Rlofter: Gelubbe 374                  |
|           | Die Fortsehung 391                             |
|           | Der Schinß 404                                 |
|           | ge. Die Genealogie ber Monches unb             |
|           | Wonnen & Orhen                                 |

Ende bes erften Bandes.

## Die Vorrede.

Monche — Ronnen, und Klöster — religiose Gesellschaften, die einen seperlichen Epd ablegten, sich von der Welt, und von allem, was der Welt angehört, auf ewig loszumas chen" — sollten höchstens Gegenstand der Geschichte der Menscheit seyn, aber kein Gegenstand der eigentlichen Geschichte im herkommlichen Sinne. Die Geschichts schreiber des Alterthums erwähnen der Priesster der Sphele oder der Juno, kaum im Vorsübergehen, schwärmerischer Einsiedler gar nicht, und über die Auguren — lachten

fie. Es war der christlichen Welt vors behalten, in solchen Menschen angebes, tete Heilige zu erblicken, und die Monscheren so bedeutend zu machen, daß sie auf das Wohl und Wehe von Millionen einzelner Menschen einwirkte — auf das Schickfal der Fürsten, ganzer Staaten und Nationen, so, daß man — weinen möchte!

Monche — biese angeblichen Phis losophen bes Christenthums — diese Pratoriaver, Janitscharen und Leibs Garden des heiligen Stuhls und der Rirche — diese Stüßen der Frömmigs keit und Gelehrsamkeit, der papstlichen Dies rarchie, und des dickten Aberglaubens — diese Beförderer der Kultur des Mittel. Alsters, und diese Verhinderer aller religibsen Aufklärung, und aller Perstandes. Pelle — diese Fanatiker haben so viel Boses und Gutes, so viel Großes und Rleinlichtes — so viel Ernstes und Lächerliches gestiftet, daß die Geschichte nothwendig ihrer gedenken muß!

Monde, bie mit ben Rrofotillen und ber Deft nur Gin Baterland haben, und in den ersten Sahrhunderten der - Rirche bloße fromme Aceten, und barmlose Schwars mer waren, die niemand webe thaten, dle sich selbst — haben durch so vielfache und sonderbare Mittel auf die Gesellschaft einges wirkt, unter allen Beranderungen von Gurova sich behauptet, fürstliche Reichthumer gesammelt - Millionen Menschen in ihren Schoof aufgenommen, über noch mehrere Millionen geherrscht, auch wenn sie am wes nigsten das Unseben davon haben wollten ---Konigen, Ministern und felbst ihrem Bices Sott zu Rom die Spiße geboten, folche Unruben und Revolutionen im Staate, wie in der Kirche, hervorgebracht, daß man, ohne Kenntniß ihrer Geschichte, weder in der Welt von Conftantine Zeiten an, noch wenis - ger im Mittel : Alter, ja felbst in der heutis gen Welt, nicht gang belle fieht, ohne einen Blick in die Finsterniß der Kloster-Welt!

Es ist aber schwerer, als in anderen-Theilen der Geschichte hier helle zu schen.

benn die beiligen Manner, die uns an die Quelle fuhren, lugen in die Wette, fobald sie es ber Ehre ihres Ordens, ihrer Heiligen, oder ihres Ober Beiligen zu Rom guträglich finden, und alle biese Lugen find ihnen bloger fraus pia! Es ift schwer Fabeln von Wahrheit zu trennen, in Beis ten, wo ber gange Menschen : Verstand in ber Rutte ging. — Indessen haben felbft biefe ungeheuern Monche Fabeln, und-fromme unverschamte Lugen ihr Angenehmes, so geifte und wiklos sie auch, verglichen mit ben Fabeln ber Morgenlander, der Griechen und Romer, senn mogen benn sie haben nicht nur vis comica, sonbern sprechen auch gang ben Geift ihrer Beit aus!

Unangenehmer freylich, wie kein andes rer Theil der Geschichte, ist das Studium der Monche-Geschichte, denn ihr Inhalt, statt zu erheben, schlägt nur nieder, und ermüs det — die Dummheiten und Albernheiten eckeln — die gerechte Indignation erleichs tert sich kaum dann und wann durch ein wohlthätiges Lachen — und wenn man sich endlich durch allen Mist und Unrath, gehüllt in barbarisches Monche Latein, oder in das Rothwelsch der gesalbten klösterlichen Bibelssprache hindurch gearbeitet hat, sindet man sich kaum durch ein Goldkörnchen belohnt!

Wir baben eine ganze Bibliothek von Werten und Wertchen über Monde, Rlos fter und Orben - aber mehr fur Monche und Rlofter - bochftens fur Gelehrte wenig für den Philosophen, und noch wenis ger fur ben Mann von Bilbung und Belt, der die Moncheren als eine der fonberbarften Ausschweifungen bes Menfchen. Berftandes und ber reli gibfen Gefühle ansieht, belächelt, und ein bischen naber kennen lernen mochte. -Leben ber Beiligen — Bunber- Legenben -Streitigkeiten, Gebrauche, Privilegien, Bul-Ien und Schenkunge. Urkunden z. fullen die machtige Reihe ber Folianten — aber was Religion und Tugend, Wissenschaft Runft, Staaten, Nationen und Welttheile

burch die Moncheren gewonnen, oder verlos
ren haben, muß muhsam aus heiligen
Kleinigkeiten in Folio hervorgesucht
werden, aus dem Wuste der Legenden, der
Kirchenväter, der Asceten und Chroniken der
Klöster — aus Concilien und Bullen 2c., die
alle den geduldigsten und frommsten Leser
aneckeln mussen. Daher kommt es auch, daß
die Moncheren dis heute noch keinen phis
Iosophischen Geschichtschreiber aufs
zuweisen hat, ben dem reichsten Vorrathe
von Materialien, der aber der Stall des
Augias ist, und — wo ware der Hercules
unserer Zeit, der ihn ausmistete?

Hel pot, ber vornehmste Schriftsteller dies ses Faches, und ein Sammler, wie wir wohl keinen zwepten wieder sehen werden, war leider! — Monch, und spricht von allen Thorheiten und Gebräuchen der Klöster in einem so andächtigen und empfehlenden Tone, daß er auch den zu schrecken vermag, den acht Quartanten nicht schrecken mögen. Hes Ipot war Monch — aber was sollen wir fagen, wenn ein Professor der Rechte, Haus tesette oder Altesera, der 1673 sein Ascesticon schrieb, die höchten Begriffe von den Tugenden der Monche hat, die ganze Monscheren der Vorsehung verdankt, und diese Kutten-Wenschen — Engel im Fleische nennt? Hautesere, der acht juristisch nicht eher urtheilt, die ihm eine Autorität — ein Heiliger, oder Kirchenvater, vorgeurtheilt han, ließ sich nicht von weitem einfallen, daß das ganze Kloster-Wesen — verderblicher Unsinn seyn könne!

Der Gegensat bieser benden Manner ist der Versasser der pragmatischen Gesschichte der Monches Orden, gegründet auf das französische Werk — Les Ordres monastiques — wo Satire mit historisschem Ernste wechselt. Dieses Werk hat uns gemein viel brauchbares, ist aber dennoch im Sanzen eine ungeordnete Compilation, die das Wort pragmatisch nicht verdient, und so unvollständig, daß sogar der wichtigste aller Orden — der Orden der Benedictiner

fehlt. Ganz unbedeutend sind die zahllosen kleinen Schriften, die R. Joseph II. Reformation erzeugte, wenn sie gleich einzelne brauchbare Notizen hie und da entshalten.

Bur Zeit der Reformation bes großen Raifers ichrieben fich bie Rebern ftumpf über Die Klöster, Monche und Nonnen - zur Beit der Revolution, die die Kloster : Welt radicaliter ausfegte, wurde nur wenig barüber geschrieben, benn bie Sache ichien fich von selbst zu versteben — aber seit dieser großen Weltbegebenheit, wo die Armeen fo viele retrograbe Bewegungen gemacht haben, scheinen auch anderwarts solche nachs geabmt zu werben - ber Rlofter : Geift wuckt allerwarts. Wir Deutschen konnen über bem Vorwarts unseres Bluchers alle jene retrograde Bewegungen vergessen aber wenn Rutten Bormarts rufen, welcher vernünftige mit dem Baterlande wohlmennenbe Deutsche riefe nicht: Rudwarts! Rudwarts über bie Alpen!

Selbst Satiren, cum grano salis bes nüßt, sind hier brauchbar, wie z. B. Borns Monachologie — die Gallerie klossterlicher Mißbräuche — der Klossterlicher Mißbräuche — der Klossters Erfahrung z. und andere Naturs Zeichnungen der Mönche, Nonnen und Klosster. Sie gränzen an Carricatur — aber ist denn im Grunde nicht jeder Mönch, und jede Nonne, und jede Kutte — Caricatura, und eine Satire auf die Nenschheit? Wenn Abderiten lächerlich sind — wer ist daran Schuld? ihre Geschichtschreiber ober die Abderiten?

Frins trefstiches franzosisches Werk — (wos von mehreres in der Beplage: Literas tur des Monchs : Wesens) ist ein stands hafter Beweis von der Nüglichkeit der Satire, und die Franzosen haben hier nicht genug anerkannte Berdienste. Schröpfsköpfe ziehen stets da, wo sie gut anges bracht werden, und seinem moralischen Villenmacher, wie jener Franzose war, gebührt sp viel Dank, als dem Apotheker,

benn bie beiligen Manner, bie uns an die Quelle führen, lugen in die Wette, fobald sie es der Ehre ihres Ordens, ihrer ' Heiligen, oder ihres Ober Deiligen zu Rom zuträglich finden, und alle biefe Lugen find ihnen bloßer fraus pia! Es ift schwer Fabeln von Wahrheit zu trennen, in Beis ten, wo ber ganze Menschen : Verstand in ber Rutte ging. — Indeffen haben felbft biefe ungeheuern Monche : Fabeln, und fromme un verschämte Lugen ihr Angenehmes, so geifte und wiklos sie auch, verglichen mit den Fabeln der Morgenlander, der Griechen und Romer, fenn mogen benn sie haben nicht nur vis comica, sone bern sprechen auch gang ben Beift ihrer Beit aus!

Unangenehmer freylich, wie kein andes rer Theil der Geschichte, ist das Studium der Monchs-Geschichte, denn ihr Inhalt, statt zu erheben, schlägt nur nieder, und ermüdet — die Dummheiten und Albernheiten eckeln — die gerechte Indignation erleichtert sich kaum dann und wann durch ein wohlthätiges Lachen — und wenn man sich endlich durch allen Mist und Unrath, gehüllt in barbarisches Monchs Latein, oder in das Rothwelsch der gesalbten klösterlichen Bibels sprache hindurch gearbeitet hat, sindet man sich kaum durch ein Goldkörnchen belohnt!

Wir baben eine ganze Bibliothek von Werken und Werkchen über Monde. Rlos fer und Orden - aber mehr fur Monche und Rlofter - bochftens fur Gelehrte wenig für ben Philosophen, und noch wenis ger fur ben Mann von Bilbung unb . Welt, der die Moncheren als eine der fonderbarften Ausschweifungen bes Menschen-Berftandes und ber relie gibsen Sefuble ansieht, belächelt, und ein bischen naber kennen lernen mochte. -Leben ber Beiligen — Bunders Legenden -Streitigkeiten, Gebrauche, Privilegien, Bul-Ien und Schenkunges Urkunden zc. fullen die machtige Reibe ber Foljanten — aber was Religion und Tugend, Wissenschaft und Runft, Staaten, Nationen und Welttheile

ven haben, muß muhfam aus heiligen Rleinigkeiten in Folio hervorgesucht werden, aus dem Wuste der Legenden, der Richenväter, der Asceten und Chroniken der Rloster — aus Concilien und Bullen 2c., die alle den geduldigsten und frommsten Leser aneckeln mussen. Daher kommt es auch, daß die Moncheren dis heute noch keinen phis losophischen Geschichtschreiber aufzuweisen hat, ben dem reichsten Vorrathe von Materialien, der aber der Stall des Augias ist, und — wo ware der Hercules unserer Zeit, der ihn ausmistete?

Helnot, ber vornehmste Schriftsteller dies ses Faches, und ein Sammler, wie wir wohl keinen zweyten wieder sehen werden, war leider! — Monch, und spricht von allen Thorheiten und Gebräuchen der Klöster in einem so andächtigen und empfehlenden Zone, daß er auch den zu schrecken vermag, den acht Quartanten nicht schrecken mögen. Hes lyot war Monch — aber was sollen wir

fagen, wenn ein Professor der Rechte, Haus teserke oder Alteserra, der 1673 sein Ascesticon schrieb, die höchsten Begriffe von den Tugenden der Monche hat, die ganze Monscheren der Worsehung verdankt, und diese Kutten Menschen — Engel im Fleische nennt? Hauteserre, der acht juristisch nicht eher urtheilt, die ihm eine Autorität — ein Heiliger, oder Kirchenvater, vorgeurtheilt hat, ließ sich nicht von weitem einfallen, daß das ganze Kloster Wesen — verderblicher Unsinn seyn könne!

Der Gegensat dieser beiden Manner ist der Versasser der pragmatischen Gesschichte der Monchs-Orden, gegründet auf das französische Werk — Les Ordres monastiques — wo Satire mit historisschem Ernste wechselt. Dieses Werk hat uns gemein viel brauchbares, ist aber bennoch im Sanzen eine ungeordnete Compilation, die das Wort pragmatisch nicht verdient, und so unvollständig, daß sogar der wichtigste aller Orden — der Orden der Benedictiner

fehlt. Ganz unbedeutend sind die zahllosen kleinen Schriften, die R. Joseph II. Reformation erzeugte, wenn sie gleich einzelne brauchbare Notizen hie und da entshalten.

Bur Beit ber Reformation bes großen Raisers schrieben sich bie Febern stumpf über Die Klofter, Monche und Monnen - aur Beit ber Revolution, die die Kloster : Welt radicaliter ausfegte, wurde nur wenig barüber geschrieben, benn bie Sache ichien fich ... von selbst zu verstehen — aber seit dieser großen Weltbegebenheit, wo bie Armeen fo viele retrograbe Bewegungen gemacht haben, icheinen auch anderwarts folche nachgeahmt zu werben - ber Klofter : Geift fpudt allerwarts. Wir Deutschen konnen über bem Pormarts unseres Blüchers alle jene retrograde Bewegungen vergessen aber wenn Rutten Vorwarts rufen, welcher vernünftige mit dem Baterlande wohlmennenbe Deutsche riefe nicht: Rudwärts! Rudwarts über bie Alpen!

Selbst Satiren, cum grano salis bes nüßt, sind hier brauchbar, wie z. B. Borns Monachologie — die Gallerie klossterlicher Mißbräuche — der Klossters Erfahrung z. und andere Naturs Zeichnungen der Monche, Nonnen und Klosster. Sie gränzen an Carricatur — aber ist denn im Grunde nicht jeder Monch, und jede Nonne, und jede Kutte — Caricatura, und eine Satire auf die Nemschheit? Wenn Abberiten lächerlich sind — wer ist daran Schuld? ihre Geschichtschreiber ober die Abberiten?

Jrins treffliches franzbsisches Werk — (wo von mehreres in der Beplage: Literas tur des Monchs: Wesens) ist ein standhafter Beweis von der Nüglichkeit der Satire, und die Franzosen haben hier nicht genug anerkannte Verdienste. Schröpfe köpfe ziehen stets da, wo sie gut anges bracht werden, und seinem moralischen Villenmacher, wie jener Franzose war, gebührt sp viel Dank, als dem Apotheker,

adamaen ift. Dan ich felbit ba zu fatirift ren fcheine: wo: ich der Gefchichte folge, fo find lediglich meine Materialien. Schulb daran --- die Thorbeiten und Abgeschmacke beiten ind Gepfie Deite und Blane birk sein - unde Auftritte, die nothwendig :: ind Romifche falles muffen, aber reichlich in bet Geschichte der Mondexen workommen, und folde größtentheils wilden. Ich spreche mit Moltaire: In: parle selon le monde, mais pes Saints selon des voies incomprehenmibles qui ne sent pas nos voies! sein Schwachkopfe, Die fich aus Schwärmes eren Ang ber Selbstidtung und Schandung ihrer Wenunft und Menschenwurde aben, verbienen mar unfer Mitleiden dber fie perbleffen Aben fo gut auch Spott; benn aak piele dieser schwärmerischen Thoren waren benn dochenicht bloke beilige und einfale tige., Faulthiere meile gwaren, auch fromme:Mextugen, dintiben Stage bode gefährliche Gaudler, bie burch Reils gions Mammerenen ben geoßen Baufen irre führten, und einen schohenn GelligfeiteNuhm etheuchelsen zu hochst irrdischen Abs sichen — sie waren und ulbsame, besserz und edlere Menschen verfolgende Fanas tiker, und die wüthendsten Bullenbeisser ber schrecklichsten Pterarchen: Es gebührt, ihnen leider! nicht blosser Spott, sondern nicht selten unsere gerechteste Bevachs tung und Abscheu!

The least plant of party left again that care

Selbst die fromme Einfalt kann nicht verlangen, daß man sie gang frey laus fen lasse, wenn ihre Narcheiten so anstedend werden, wie die der Mondyeren gewesen sind. Wenn man Beweise braucht, wie der Mensch ich selbst seiten meisten Jummer hies wieden bereite, wo es doch noch ziemlich leis bewilch zugeht; sobald man nur der Natur solgt, und solgen darf wenn man Bes weise braucht, wie leicht das veligt dse Gerschel und die Phantasse in Schwärzlich wenn die Vernunft nicht den Vorsch, wenn die Vernunft nicht den Vorsek, wenn die Vernunft nicht den Vorsek, wenn die Vernunft nicht den Vorsek, wenn die Vernunft nicht den Schwärzlich von Vorsek,

asily classifical execution as all has been be-

Till Spott und Fronie Scheinen mir felbst. bie bifto nifche Warde: nicht | gu. verlegen, fobald fie die historisches Wahrheit nicht verlegen, und mir ift es einmal nicht gegeben mit bem trodenen Ernfte und Anftande. und mit ber Beifeuni Professors - Burbe bon Monderen un fprachen in mit ber g. +8. Schroft bason geferochen hat, ber auch nicht einmal ben Mund zu einem leichten fatirie schen Lächeln verzieht! Mich bunkt, ein sole der Ernftzund Anstand — eine solche Burde und reichsburgerliche Steifigkeit falle ben ber Moncheren felbst ins Lächerliche. 3 Und if ed intollerent, frige Auschten und Ber geiffe als invig, und fachorlichen Dinge als lacherlich bargustellen, und gu hestomgrößeren Anschaulichkeite u fich fie bannge upd mann bes Rohlfpiegeld, miebieuen?

Minen - bas Cachen weniger, und ich

behaupter daß ich ohne wiese Würze allend diesen Manches, Monnens und Klaster-Undschnut. — wie die Kirchen & Geschichte überhaupt — nicht hätte hieunterbringeme und noch weniger verdauen können, und so denke ich wird es auch Andern seyn. Lachen war mir Ambrosse und Nectar in diesem langen, weiten und vollen Spitale der Meuschheit, das etwas mehr Licht erhalten hat, seit man es nicht mehr für heilig hält, und über heilige und profane Schriftsteller vernünftigere Pagnisse hegt!

Ich lacke also nicht selten über Monches ren und Klöster — aber man wird sinden, daß auch ihr Ernstes und Sutes ibere über nicht vergessen ist, sira ira et studiosi Ich habe dem Sudium, der Moncheren som gar manches zu verdanken, und vieles dans aus gelernt, was auch vielleicht Andere, und auf leichtere Manier, daraus sernen, und in unsern hochnothpeinlichen Beitläusen brauchen Konnen. Man sernt daraus, wie viel der Mensch vermag, wenn er will — man

William Committee and the company that I was a fine

lernt barants bie im thatigen Weltleben noch weit abthigere und nüglichere Runft Sethftperleugnung, and wie wenim wan brancht, ilm zu leben iminais letni barand Berachtun geber Eltel file ven hiefer Welt, bie voch ih oft bent Weltkinde seine ginge Zufriedenheit und Ruber ranben- 3d habe ben Monchen in boe Abat vieles ju verbanten in einer einsamen Lage - in Berbiltniffen, ble nothigteni mich cinuidranten, und mit wenig zu begnügen? auf einem Bebenspfabe, ber bochfe verschieben ift von dem, den mich in der erften Salfte meiner Lage bus Schlefal wandeln ließ. Die Atombe rofteten, erheiterten, und erhos ben mich über bie Läufchungen bes Glucks bas mir in ber Ferne lachelte, gleichsam um nticht nat wecken in unbit über alles bas i was bie Welt Stadmachen guinennen pflegt ! unfere Beiten, Die ben Menfchen blos an bie Grbe Betten; begreifen bie fcmarmes rifde Gebufuchtinad Gott und Sime met nicht, und fie erfcheint ihnen als eine Art Rrantheit und Ueberfpannung. -

Und ibach i gebelht im Leben nichte Großes. und Treffliches... abne rine gewiffe (abet' Kalte ). Wer achenng "bisfes, Leben 6; und bas Leben Baung man michts verachten, mein man nichte Soberes fermit wozu diefes Leben, feine Muben und Offichten nur Die Bedingung ju denn Scheinen; bas Lestene iff frevlich, ber bumpffinnigen, alten Moncheren nie recht klan geworden, und bas Erftere wird von ber neuen Moncheren meiner Beit --von ben Muckern und Dunftfern im Apistienflubes Mufticismus übertries ben. Auch bon biefer Geite mag ein Blick in die Bloker Melt fein Gutes haben . . . In Ribftern lebten Die gludlichften, und Die ungludlichften Menfchen mit und neben ein ander, wie noch jest in - Narrenbaufern auch, und in der - Welt!

Sch spreche stete wie von verganges nen Dingen — wenn es gleich noch Monche und Nonnen, und Klöster mehr als zu viele gibt — sogar in den neues sten Zeiten neue entstanden sind, und leider!

feit ben neuen Concordaten anit bem beiligen: Bater noch mehrere aus ihrer Alche empor zu fteigen broben; und fonar iba... wo : man es am wenigsten i hatte erwas ten sollen! Latet anguis in herba! Aber ber Geift bes Monde: Wefens - bie Monderen felbft, und ber Ginn bas für, ift both, so Gott will vorüber gegans gen: - hinweg philosophirt, und noch mehr - binweg gelacht - wenigstens im beutschen Baterlande, beffen Soms bol gwar ftots Allmahlig gemesen ift, aber boch hoffentlich nicht ber Rrebs ferin wird . . . . So boffe ich zur Ehre meines Beit Allters, bas wir ja bas Aufgeklarte zu zennen belieben.

K. . . , am 20sten April 1818.

Der Berfaffer,

C. 3. 38. . . .

# Die Einleitung.

## Erke Spuren der Monderen.

Rapuziner Jacob Boulduc, ber zu Paris 1626 ein Buch "aber bie mabre Beichaffenbeit ber Rirde som Anfange ber Belt bis auf Do fes" fdrieb, beweiset, baß Enos, Gethe Cobn, bas Monche Reben ergrif, und bie Rephilim ober Rie fen bes alten Teftamentes figurlich ju berfteben fepen - Riefen in ber Beiligfeit - Donche -Rinder Gottes! Urpater Abam - allein im Das rabiefe - ohne Epa und ohne Rinder - ohne Fleisch ben Mepfeln, bie feinen Rachtommen fo theuer an fteben famen, als fpaterbin bie Rutten - tonnte nicht wohl jum erften Doude gemacht werben, wer follte bas Menschengeschlecht fortpflanzen? Die Soffne Sethe aber ließen fich in langweiligen Bin. ber Mbenben pon Abam und Epa ben überirrbis fcen Buffand im Parabiefe, bor bem galle, ergablen, und fuchten biefen reinen urfpranglichen Buffand wieder berguffellen, indem fie in die Eini famteit gingen, fich bem herrn gelobten, und ein beiliges Engelgleiches Leben führten in Gebet, Pfalmenfingen und Hand. Arbeiten — basbeift — fie wurden Monche. Der Gohn Enos, Cainan, berließ bas Einsiedler Leben, um unter ben Stäbtern Bufe' zu predigen und stiftete die ersten Minoriten, die betrelten . . henoch reformirte sie, ba sie mit der Welt und mit den Ibchetern der Erde viel zu vertraulich wurden, und als ihn der herr wegnahm, reformirte Roah — am bessien aber reformirte — die Gundflut!

Der gute Rapuginer Boulduc bedachte nicht, bag es feinen Donchen wenig jur Chre gereichte vor ber Sanbflut gelebt ju baben und noch meniger bebachte er, baß fie nicht wohl ber gamilie bes Roab. angeboren fonnten, ba biefe aus lauter Berbeuras theten beftand, wenn wir fie nicht in Bierfüßler. Bogel, Gemurme, ober in Rifche vermandlen. bis fich bie Gemaffer legen. Boulduc laft fich aber nichts irren. Rach ber Gunbflut nahm fich Sem am meiften ber Sache an, und murbe ber Bater aller Sinder von Deber - fein Alofter. Nahme mar Gaturnus, baber bie Sabel von feiner Entmannung, und som Rreffen feiner eigenen Rinber. Delchisebech. Rimrod, Rinus, Siod und Abraham waren Orbends Borgefette. Abraham fliftete ben erften Ritter : Drben burch bie Propheten und Propheten-Rinder. wenn man nicht Cain fur ben erften Ritter anseben will, bem Gott felbft ben Ritterfchlag ertheilte and Joseph erhielt eine Orbenstette pon Pharco. -Go pflangte fich ber Orben fort bis auf Elias, ber

bie Carmeliter fiftete — burch alle Zeiten, und allen Beränderungen und Bersetzungen zum Trote. Die Kraft und Stärke bes Mönchsthums kommt von Gott, und baber werden auch die Worte Jesu erfülstet werden "haß er ben uns senn und bleiben werde bis an bas Ende der Tage" so mennet Kapuziner Boulduc! Alle Kutten vor und nach ihm sahen die Einsetzung der Mönchs. Orden unter allen Rathschlussen Gottes für den ersten und wichtigsten an unch dem Rathschlusse von der Menschwerdung des Sohnes!

Der gange Carmelitet. Orben - eine Bes burt bes 13. Jahrhunderts - führte befanntlich feis nen Urfprung bie ju Glias binauf, und fing fogar einen tojabrigen Prozef mit ben Bafilianern gu Troina in Sicilien an, Die ben Propheten Elias ans bere ale in einer Carmeliten Rutte gemablt batten. Die Sieronymiten - eine Geburt Des 14. Sabre bunberts - leiteten ihren Orben von ben Bropbes ten ber, und andere, bie bescheibener fenn wollten, von ber beiligen Martha, bie fo forgfam um Chriftum betommert mar. Johannes ber Taufer, unb Chrifins muffen ohnehin Monde, und Daria eine Ronne gemefen fenn; felbft Bellarmin, ber berabmte Borfechter ber Ratholifen, Jefuit und Care binal (+ 1620) fiehet in ber Gefchichte Denochs und in Jefn und feinen Apofteln bie erften! Donde. Mer follte es glauben, baf noch, 2606 Paul von 6. Schaftian, nom Orben Johannis a Doo, fich word soo Nebr über Clies emper febroaus, und Abrae bach timen Asten fiften ließ im Bodbi Mame, wo

der Erg. Bater ben Engel Raphael mit zwey Gefährten bewirthete? Aber gab es nicht auch weltliche hiftoriter, die unfere deutschen Fürstenhäuser so als als möglich machten, und wo nicht von Troja und Griechenland, doch wenigstens von Rom ableiteten?

Der alteste historische Ursprung der Monche lass sich allenfalls mit mehr Recht in Indien suchen, in dem liedlichen Urlande, wo wir alles sinden konnen, was wir wollen, den ersten Ursprung des Mensichen, — unsere Gesetze — Wissenschaften — und Runte — undere Religionen, Sitten, Gebräuche — Spiele — und Meinungen, unsere Pflanzen und Daussthiere — warum nicht auch unsere Monche? Die Brachmanen sind dielleicht alter als des ehrlichen Kapuziners Boulduc ganze Genealogie, selbst wenn er die Satyren der Alten zu Halfe nimmt, die nach ihm Einsiedler waren, ohne von weitem an Sastire zu denken!

Die Sonnenhitze der Morgenländer leiter die Meuschen von selbst zur Auhe und Trägheit, zur Einsamteit und Schwermuth; sommt die zu noch ein melancholisches Temperament—gewisse Religions-Meinungen und eine von der hitze besteuerte Imagination, die dis zum Wahnwizzehen kann, so werden die Exaltationen und alle Ausschweifungen, solcher contemplativen Menschen, die man Deilige genannt hat, leiche begreissich. Dine solche Dinge hätten anch diese Deivilgen, wie wir noch sehen werden, sich nie so sehe der des gewähnliche der Menschen, sich nie so sehe

Rrafte erhoben, und ihr Korper das nicht ertragen, was sie ihm zugemuthet haben. Die Meinung, daß Stille, Auhe, mußiges Leben, Flucht der Geschäfte, Bemühung den Körper durch Entziehung des Effens, Trinkens und der Rleidung, durch Fasten, Machen und Enthaltung dom Weibe abzutödten, zu schwächen und zu enträften, die Seele desto mehr erhöhe, ganz dom der Materie ab zu Gott kehre — ist eine uralte Meinung des Morgenlandes. Die schone phisiosophische Lehre den Unterwerfung der Sinnslichkeit unter die Bernunft und die Bezwinsung des thierischen Menschen, um den innern zeistigen Menschen desto mehr zu heben — gebahr allen Mönches Unfinn!

Mus ber richtigen Bemettung, bag Ginnlich. feit ber moralischen Beredlung im Bege fiebe, verfiel bas verbrannte Gebirn orientalifcher Schmarmer auf die aberfpaunte Moral, baf Bermeibung aller Sinnlichkeit, und die freiwillige Erwedung finnlicher Unluft bie mahren Mittel fepen moralifc que qu merben; bierans entftanben einfame Afceten, und Mbuchs. Uebungen, che es noch eigentliche Donde gab, beb verfchiebenen Rationen, in verschiedenen Beiten und Bonen, und lange mbor, che man noch etwas bom Chriftenthum wußte. Delancholiter verfetten bas Raften, Das den und bie Enthaltung som Cheftanbe noch mit fcblechten, roben, oft unnaturlichen Rahrungs. mitteln - mit fcblochter Aleibung ober gar feiner mit Bermeibung bequemer Bohnung und aller Pffege ber Sefundheit. . Je weiter biefe fanatifiche U. bungen unter ben wollt fifgen Bollern bes Morsgenlandes getrieben murben, besto mehr stieg die Beswunderung und diese Bewunderung erhöhste den Fasnatismus, und mehrte die Heiligkeits-Narren und Selbstqualer, die sich in das graueste Alterthum verslichren. Sclavische Unterwerfung, und gangsliche Armuth und Berachtung waren neue Uesbungen und neue Augenden — die Moral der Bolltommenen und der Anvolltommenen war gebildet, ehe man noch etwas von den sogenannten Rathen ves Evangelinms wußte!

In ben meiften Religionen finden wir Einfiebler und Donde ober Menfchen, welche bie Einfamteit ale einen Beg gu boberer Bolltommenbeit ober Rrommigfeit angefeben baben. 3meps erlen Ibe en icheinen fie ju leiten. Der Glaube Gott an bienen, wenn fie fich felbft peinigen, in einem unangenehmen freudenleeren gang abgefonderten Buftanbe unter Buff : Uebungen, und Entsagungen jeder Mrt - pber bie etwas mabrere aber überfpannte Meinung, bag Entfernung bon ben Laftern ber Belt und. ben Leibenschaften bes Menschen : Seschlech: tes bie Tugenbellebung erleichtere, und bie Einfamteit bas Anbenten an Gott und die Bus Innft befbrbere. Ber fiebet nicht bie Schwarmeren ber erften Bee, Die burchaus auf falfche Begriffe bon der Gottheit und Tugend fich grundet? Die Ibee von Selbftopferiliegt gu Grunde, bie wir faft in allen urfprunglichen Religionen finden, wo man bie Gottheit befanftigen an muffen glaubt, wie Menfchen, mit Opfesunund felbfi Rentden,

Opfern — die Gallier Cafars folgten diefer Joee, wie die Sohne der Sonne in Mexico, und wie die Wilden Cooks . . . Ließ man nicht die Gottheit selbst ihren einzigen Sohn opfern zur Beridhnung mit dem Menschen? —

Die zwepte Ibee granget nicht minber pape an Schwarmeren, und politommene Ginfamteit war ein bocifiabelgemabltes Mittel aur Bollfommenbeit . . Bollommene Ginfamfeit ift ein unuatars licher Buffant, ber bie Geele berfebret, und bie beften Rrafte verzehret im emigen Rampfe mit bem, was unfere Ratur verlanget. Das Unfichtbare -Gott - bie Butunft - find Gegenftanbe, bie nicht genug ju benten geben, weil bier gerabe bie Granjen bes Menfchen find, wer fich alfo bemnach immet mit ihnen beschäftigen will, verfintet endlich in Gebantenlofigteit und Dumpfheit - die Einbilbungefraft, bie allein Spielraum bat, verfintet in Schwärmeren und Bifionen, und Melancholie, eine Tochter ber Ginfamfeit, gebiebret endlich Dabne finn und Berruttbeit. Dies mar ber gall ber meiften Monche, wenige von ungewohnlicher Geiftesund Billenstraft ausgenommen, ober von einer folden Plumpheit und Tragbeit bes Geiftes, bie fic bem Thiere nabert und mit bloffer thierifcher Exis Geng audreichet! Roch beute gablet ber Drient folche Monche in Menge unter ben Berebrern bes Ro. Brama, und Sommonocobon - Braminen - Rafirs, Dermifde, Calenber, Bongen, Talapoinen, . Lamas und Odemanen, die nebenber Betrie ger finb.

Der Gefomat an Ginfamteit ift fo alt, als bie Gefellichaft, und immer bat es Leute gegeben, bie aus Stola und Unfagfamfeit in gefellige Berbaltniffe, ober aus Weichheit bie Pflichten ber Gefellschaft ju erfullen, und beren Uebel gu ertragen fich. in bie Ginsamfeit flachteten - bie Brachmanen und Symposophiften ber hindus, wie die Druiden ber Ballier - bie Effaer und Therapenten ber Juben, wobon une Philo und Josephus ein treues Gemalbe aufbewahret baben, wie bie Priefter Megyptens, bie Magier ber Perfer, wie die Priefter ber Sprifchen Bottin ober ber Enbele, und bie Beftalifchen Jung. frauen. Alle batten icon etwas Dibuchifches, entfagten gleichfalls vielem, bem Beibe, Bein und Aleifch - gebrauchten Schierlingsfaft und Agnus castus - je - entmannten fich foger. -Aber fie waren wenig zahlreich, hiengen nicht aufammen, und fonnten wieder eintreten in bie Gefelicaft. fobalb fie mollten. Sie blieben Barger wie bie Beftalinnen Rome Burgerinnen.....

Bon, jeher hat es Sinsame gegeben, und wird auch immer geben mitten in der Gesellschaft der Mensichen, denn das Setreibe dieser Mensichen, der Ausblit ihrer Laster und Thorheiten, ihrer Leidenschaften, Werfolgungen und Rasbalgereven Edel erreget — der Englische Single Man oder Deutsche Sonderling — Meloncholiter oder Weise — wird stets zu sinden seyn. Diese Einsamen studierten den Lauf der Gestirne, die Geheimnisse der Natur und der Mensichen — Religion und Moral — sie waren die ers fen Aftronomen, Gesetzgeber und Aerzte — die ersten

Dichter und Erfinder — aber leiber auch die erften Betrüger ber Bolter. Balb mischte sich ber Eigenung ein, und nun ftanden Aftrologen, Priester, und Manner-Gottes da, die, wie uns fere spätern Monche, im Ueberstusse schwelgten von der Leichtglaubigkeit frommer Seelen. Immerhin aber war ihre Philosophie gang verschieden von der Beschauslichteit unserer Kloster-Monche, sie hörten nicht auf Burger zu seyn, und beurtheilten auch nicht die Welt, der sie sich entzogen hatten, wie Monche, in deren Augen die ganze Menschheit ein Schensal war, oder wie Augustin sagt, eine Massa damnata!

Schon ein beichaulicheres Leben führten bie Therapeuten b. b. Barter, Pfleger und Deis ler ber Seelen am See Mbris, und bie Effaier (ouor Deilige) - Die mabren Borlaufer unferer Donde - wenn fie gleich Sebraer maren, ober boch judaifirende Chriften, benn fonft batte Philo fcwerlich fo lobend von ihnen gefprochen. Sie lebten in Ginfamteit und Stille, bom Landbau und ber Arbeit ihrer Sanbe in Gemeinschaft ber Gater fafteten, beteten, vernachläßigten ihr Meußeres, ents Bielten fich bes Beines, bes Aleisches und ber Beis ber, überzeugt, wie Josephus fagt, baß tein Deib` tren bleibe. Biele aber batten Beiber. Jofes phus felbft lebte bren Jahre lang in ber Bufte mit bem Ginfiebler Banus, ber fich feine Rleiber aus Baumblattern flochte, mit Burgeln, Rrantern und Beeren fich nahrte, und falte Baber nahm um ben Aleischesteufel ju furangen ; Josephus abmte ibm nach - brep Jahre lang, dann aber ging er wieber nach Berufalem, und lebte ba ein bargerliches Leben, wie andere Leute.

Die Terapenten am See Moris naunten fich heiler und warmm follten fie fich nicht fo haben mennen tonnen, ba man Aegyptens Bibliotheden — Apotheden ber Seelen nannte, wenn Bibliother den gleich eben fo gut trant machen und vergiften ton tonnen, als heilen, wie bie Apotheten.

Dieje bepben Secten muß man als Separatis Ren betrachten, aber noch nicht als Dibnde, fo biel Dindifdes fie and batten. Sie waren bochftens Schwarmer, und bie Pietiften bes Alterthums. Die Efaier vorzäglich fcheinen gute ftille Denfchen gewesen gu fenn, bie ben Sauerteig ber Pharifaer haften, fich gurutzogen, frugal und Reifig in Ginfamteit lebten, und moralifde Soulen unterhielten. Sie berdienen unfere bochfte Ichtung, weil es bochft mabricbeinlich ift, bag Seine, ba man bon feinem 12. bis in fein 30. Jahr nichts mehr von bem Rnaben borte, ber fo frube bie ichonften Beichen ausgezeichneter Talente gegeben batte, bon biefen einfamen Efaiern in ihren Schulen ergogen wurde, um eine moralifche Revolution au bewirten, die aber leiber! icheiterte, wie ber Bunb bes Pythagoras! und bie ich bnen Lehren und bas . Mufter Socrates 400 Jahr vor Chriftus! an ber Solechtigfeit ber Menfchen, ber Reichen und Machtigen !

Pythagoras, ber bekanntlich in Indien war, empfahl die Einfamteit, Stille, gemeinschafte Udes Leben, Zaften und Reinigungen. Seine

Schller zu Erotona trugen, nach Jamblichins, weiffe Rleiber, ftellten oft Gemiffensprufungen an, tranten Baffer, agen meift bloß robes Gemuße, und mußten sich üben im Stillschweigen. Wir fins ben baffelbe ben ben Aegyptischen und Judischen Prieftern, von benen Pythagoras gelernet hatte. Aber biese beseelte nur ihre Priefter, Kafte — ber Beise von Samos aber scheint tosmopolitisch nach außen haben wirken zu wollen, und auf die Menscheit, wie Socrates und Lesus.

Dntagoras lebrte, wie fpatetbin ber auf bas Mondewefen einflufreiche gottliche Plato, bas Die Seele bes Beifen von allen Befledungen bes Sbrvere rein gehalten und mbalichft abgegegen werben muffe, und biefe Lebre leitete gunachft gur Chelofigfeit. Bar ber Rorper icon Cambe, fo mar es eine noch größere Gunbe an bie Rorts pflangung bes Bunbers aller Gunben, an benten! Buthagoras und Plato, Democritus und Anaragoras liebten bas beichauliche Leben, und viele Philofophen ber Alten festen tas philofophifche Leben in Uebung ber Tugenb und Enthaltfamfeit -Socrates fagte "bas Leben bes Philosophen few eine Betrachtung bes Tobes, und viele enthielten fich ber Che und fafteten; bie Enthaltung bon ber Befellichaft galt får weniger me-Sentlich, aber jenes war ihre wennorg - Bon Regel und Rlofterawang mar ben ihnen bie Rebe nicht, bieb war ben chriftlichen Schwarmern vorbebalten - aber man fichet boch fcon ben Gaamen, ber Spaterbin fo fouberbare Aruchte bringen follte!

Brieden und Romer batten in viel prattiiden Berftand, um auf Donde. Grillen gu verfallen - erftere waren ju lebensluftig, und legtere an thatia und friegerisch, um an einem blos befcaulichen Leben Gefchmat zu finden - Die Chelofigfeit war ihnen verhaßt, und fie batten Philofophifche Secten genug, wenn fie allenfalls lachen wollten. Sie batten ibre Stoffer, Die fich füglich mit unfern erften Donden, mit Carthaußern und Trappiften, vergleichen laffen - fie batten ibre Epicurder, benen aufere fpatern Benebic tiner wenig nachgeben, und ibre Coniter, bie mit unferen Krancifcanern und Rapuginern wieder auferftunden! Griechen und Romer fprachen: "bas Leben ift furg, geniefet" fcmarmerifche ! Chriftianer fagten: "bas Leben ift tura, thut Bufe, frengiget euer Rleifd, fo ihr in bas Simmelreich eingeben wollet!" -

Griechen und Romer bachten zu belle, als daß religible Schwarmeren — wenn fie auch das Clima mehr beganftiget hatte, je in ein Monch, thum hatte ausarten tonnen, wie es in dem beißen Palaftina und Aegypten, nachdem Ehriftensthum auf den Thron gefommen und Staats. Religion geworden war, ausartete. Der Polytheismus der Alten erlaubte seiner Ratur nach nicht dem intoleranten Secten. Seift, der sich mit dem Christenthum, und mit der unseligen Idee einer allein seligmachenden Religion seftsente, und der Menscheit so viel Jammer bereitete. In dieser Beziehung warf Taciens den Christen Daß bes

Deufdengefoledtes por und fprach wie Sue tonius con cinem genus hominum Superstitionis novae ac maleficae! und fo fcheinen auch bie que ten Raifer Trajan und Antonin gebacht ju baben! Der jungere Blinius in feiner berühmten Relation an Traian, Die Chriften betreffend, fpricht, fo buman er auch ift, boch von Superstitio immodica und pon obstinatio inflexibilis, die man nicht ungeahndet lafe fen burfe! Chriften batten viel Aebuliches mit Stole fern und baber beschämte Epictet feine Bubbrer bamit, baß fie nicht im Stande feven, burch Grund. fate ber Bernunft geftablet. nuerfcbrocken bor bem Richterftubl eines Tyrannen bu fieben, unter ben großen Langen und Schwerbtern ber Erabanten, ba bod bie Salilaer biefes tonnten, ans reis nem Unfinne und aus Schwarmeren!

Wenn wir auch annehmen wollten, baß afcetische Schwarmer, ohne bas Christenthum, jur Mbnderey fortgeschritten waren, so würde ihnen boch immer ber Secten. Geist zur Dotirung, und zum Unterhalt ber Albster gesehlet, und die Benntung bet Mbuche für die Hierarchie, und ihre enge Bersbindung mit derselben nie eristirt haben. Hierawchie und Mbnchswesen bildeten sich erst mit dem Ehristenthume, durchans unabhängig von den Anskalten der Alten, oder der sogenannten Heiden, den dem bew demen die Diener des Altars — die Priesterfert mit dem Staate in Harmonie gestanden zu sepu schenen, wie es recht und verunnstig ist.

In der aufgeflarten Welt der Alten mare bochte mabricheinlich bas Donchewefen geblieben, mas es

war — eine wandelbare zufällige Disciplis narfache — oder von selbst gesunten aus Mangel an Zbglingen, wie es vor dem Lichte unserer hellern Zeiten, und bey der Revolution der Sitten von selbst nach und nach gesunten ist, ohne die große Weltbegebenheit, die nur schneller und durch Gewaltssprache Monche und Nonnen der Welt wieder gab, und die Moncheren, wie ich hosse, auf immer aufgelbset hat.

Wenn man bie fo frabe entftanbene DR b uderen betrachtet - bie burch folche fich erhebenbe hierardie - bie Inquisition - ben Streit awischen imperium et sacerdotium - bas Deer ber Monche und Romen Drben, bie Europa fo febr verfiufterten - Die forbflichen Religions. Rriege - bie ungebeuren Berbrechen, Die aus Sein iton-Moral berborgegangen find, und ben Jammer bes Dufticifmus, ber leiber, frifc anfauleben icheinet - fo muß man ben aller Chrfurcht gegen Jefum und feine reine Lebre, billig zweiflen: Db Chris Renthum bom 4ten Jahrhunderte an bis auf unfere bellere Beiten nicht mehr geschabet, als genutet babe? Ber weiß, ob wir ebrliche Deutsche je politifc fo tief gefunten maren, wenn wir unferer Dondos Moral ein wenig mit beibnifchen Engenben nachgebolfen batten? Griechen und Romer batten ben, ber ben Cat aufftellte "extra ecclesiam nulla Salue" eriliret, benn ber Staat ift feine Rirche ein Priefter tein garft, und ein Ropfbanger Jenfeits fein guter Barger! Das Baterland ift im Dimmel erft wenn wir gefterben findl

## Das Christenthum.

Mit bem Chriftenthum griff offenbar De buch & Somarmeren erft recht um fich, wenn fich gleich beffen erhabener Stifter weber burch Ungefellige feit, noch finftere Grundfage, meber burch fonberbare Rheibung, noch burd Bagungen auszeichnete. Er fant zwar für gut 40 Tage in ber Bafte ju leben, aber er lub weber feine Apoftel bas bin ein, noch verlangte er, baß fie ihm bierinne fole gen follten. Aber mas Er Matth. XVII, 24 und XIX, 12, 21. und 29. fagte: "Bill mir jemans nachfolgen, ber verläugne fich felbft, nebme fein Rreng auf fich, und folge mir" - Es find etliche verfcnitten and Mutterleibe. bon Menfchen, etliche aber, Die fich felbit berfcnitten haben um bes himmel-Reiches Billft du vollkommen fenn, fo millen. gebe bin, und vertaufe alles, mas bu baft, und gibs ben Urmen, fo wirft bu einen Shat im Dimmel haben - fomm, und fole ge mir nich. - "Wer verläffet banfer, ober Brüder, ober Schwestern, ober Bater ober Mutter, ober Beib oder Kinder oder Aeder, um meines Rahmens willen, der wirds hundert fältig' nehmen, und das ewige Leben erben" — hatte gar schlimme Folgen. Es hatte schlimme Folgen, daß Er Matth. VIII, 22. dem Inngling, den er m seiner Nachfolge einlud, und der nur noch jubor seinen Bater begraben wollte, sagte: "Folge mir nach, und laß die Todten ihre Lodten begraben!"

Rachahmer, wie Nachahmer gewbinlich find abinten nun felbft bie Gefchichte Jefu nach, ber in der Bufte lebte, faftete, betete und perfuchet murbe - ber allen Reichtbum perfcmabete, und mit feinen Jangern in Gemeinschaft lebte, lebrte und predigte. Gie faben in feinem Leben ihre bren fpåtern Gelabbe. Befus war gebobren in einem fremben Stalle, und ftarb nadend em Rreute - bie Bogel baben Refter. und bie guchfe Soblen, aber bes Menfchen Cobn batte nichts, wo er fein haupt hinlegte - Jefus lebte ebelos - er war feinen Eltern untertban - er war gehorsam bis jum Tobe, ja bis jum Tobe am Rrenge. Diefe Rachabmer fuchten ibn nachanahmen felbft in einem gewaltsamen Lobe, und ohne folche misberftandene Rachahmung batten wir teine fogeugnute Blutzengen ober Martyrer!

Dieje schwarmerische Rachahmer sanden auch Anc. X, 38 — 42. einen Grundtert zu ihrem beschaulichen Leben. Martha nahm Jesum auf in ihr Daus, ihre Schwester Moria sette fich zu des Lebrers,

Ruffen, borte ju feiner Rebe, Martha aber machte ibr viel ju ichaffen ihm ju bienen, und fprach: Derr! frageft bu nicht barnach, bag mich meine Schwefter laffet allein bienen? fage ihr boch, baf fie es auch angreiffe - Jefus aber antwortete und fprach: "Dartha! Marthal bu baft viel Gorge Dabe, Gind aber ift Roth. Paria bat bas gute Theil ermablet, bas foll nicht bon ibr genommen werben" - Sierans gog man ben Schluß: "Alfo gefällt Gott nicht bas thatige - fonbern bas befcanliche Leben." Bir werben in ber Folge noch auf mehr abuliche erbauliche Bibelanmenbungen floßen! Paulus brudte fich gleichfalls febr fcbielend aus - in feinen Briefen an bie Corinther aber bie Che losigfeit, Die ben gangen Jammer bes Coelibas tes fifteten, in bem man mit Recht ben Teufel erblict famt feinen Werten und Befen! Die ' Brangen gwifden beidaulichem und faullengen. bem Leben find ichwer abzustechen, und fo mimmelte febr balb bie Chriftenwelt mit beidauliden Raule lengern. Das Reben und die beiligen Legenben biefer Afceten, ber Jugend in die Sand gegeben, wirften mehr und ichrodlicher, als in unfern Beiten bie - Romane!

Die Schwarmer fanden ihre Borbilder und Mufter nicht minder in den Propheten — im Elias, Elifa, und Inhannes, die man gewiffermaßen auch in der That zu den Afceten rechnen fann. Die Apotheofe des Elias beweiset die hohen Begriffe, die das Boll von einer solchen Lebensweise hatte. Die Propheten lebten einsam, außer den Stadten, an den Ufern des Jordans, und Johann der Tausfer in der Wäste, bekleidet mit Kameelhaaren und mit einem ledernen Gurtel um die Lenden — Er as Heuschrecken und Honig, überlebte alle Aposteln, und soll, nach Tertullian, zu Rom, auf Befehl Domitians in sieden des Del geworfen, aber undes schädigt wieder herausgekommen senn, so, daß er, über 100 Jahr alt, noch nach Pathmos reisen, und daselbst seine Offondarung schreiben konnte! Wenn man die vielerlen Monchs Orden, und worauf sie sich gründeten, wird kennen gelernt haben, wird man sich vielleicht wundern, daß es keinen Johanniss Orden gegeben hat, gegründet auf Deuschrecken und wilden Honig!

Offenbar war ichon in den erften Jahrhunderten ber Kirche die Idee ziemlich allgemein, daß man, ba bas Reich Chrifti nicht von diefer Welt iff, sich von diefer bofen Welt möglichst losmachen, und möglich t leipend verhalten muffe. Bon solzchen Ibeen ist hang zur Absonderung und zur Einsamkeit nicht ferne und kommt noch Verfolzgung und haß bazu, wie geschabe, so ist auch Ronderen in der Wähfte ganz erklärbar. Aber diese Brommlinge und schwärmerische Nachsahmer Christischabeten mit dem, was sie allein Resligion und Conversion nannten, der reinen Lehre Jesu und dem eigentlichen Christenthum unendlich mehr, als sie ihm, nützten. Monds. Mystit und Monds. Moral verdunkelten alle Bernunft 1800 Jahre!

Schwarmer waren Deilige und Bernünftige -

Diele Schwarmer naunten fich agunfag Afceten, Nebende — novzasay Rubende — inclay Betenbe - onordalos Opfernbe - Enlenfos Ausermablte - Jepaneulau Berehrer Gottes -Continentes Enthaltsame - Nonui Beilige (biefes Megnytische Bort ift blog ben Monnen geblieben, vers muthlich weil fie langer beilig blieben als Donche). lapen ober Beltfinder nannten biefe Schwarmer auch Bater und Mutter - Die Schwarmer felbft aber naunten fich, und murben genannt - Die Philosos phen bes Chriftenthums! Sie nahmen bie Borte Jefu: "Send bollfommen, wie euer Bater im himmel polltommen ift" burchaus falfch - gingen jedoch ehrlich ju Berte, ohne Deus delen und Trug, bandelten, fo wie fie bachten, und nach bem mas fie fur Bolltommenbeit bielten, und bas tann une mit ihnen verschnen!

Ryfticismus lag schon im ursprunglichen Chrisftenthum — in ben Worten: Gnabe, Geift, Berseinigung mit Gott — und baber Flucht ber Welt und Ertobtung bes Fleisches. Paulus war entzudt bis in ben dritten himmel, aber gestand boch noch aufrichtig, daß er nicht wisse, ob er im Leibe oder außer dem Leibe gewesen sen! Die Kirchens der gingen schon weiter — dann kamen die Reusplatoniter — dann Monde und Nonnen bis derab zu Jacob Bohm — Lavater, Stilling und bas ganze Deer ber Lammleinsbrüder und Kreuzeligibser Wahnsinn ist unbeilbar.

denn alles ift ihm gottlich und ber Narr ober Myskifer (Dunftler) ift mehr als Mensch, Bertrauter ber Sottheit — wie kann kalter Berstand den schwärmenden Unverstand belehren, daß er — schwärme? Und was man mit Schwärmern politisch ausrichten konne, wenn man mitzuschwärmen scheint, lehren die Päpste — Mahomed — Eromwell — und die Revolution!

Plato, ber gottliche und baber bunfle Plato, mehr Dichter ale Philosoph - mehr Schware mer ale Denter ift im Grund - ber erfte Rire denvater. Sein Galimathias, bas um fo erhabner fcbien. bat mehr Unbeil in ber Gefellichaft geftiftet, als man gewöhnlich anzunehmen pflegt; bullte er viels leicht seine Wahrheiten in Dunkel, weil er fich por Socrates Schicffal furchtete? - Er bat auf Moncheren leiber! mehr gewirtt als bie einfachen Lehren Jefus, ober eigentlich berer, bie folde nieberfdries Jefus fdrieb leiber betanntlich nichts, fo wenig als Socrates. Bie wenn ber eble Beife von Ragaret Schuler gefunden batte, wie Socrates an Plato und Tenophon fand? wie wenn ber erhabene Lehrer ber reinften Moral, ben baber auch ber Phis Tofoph Gottlich nennt, ju Athen gelebt batte, und nicht gu Jerufalem - unter Griechen und nicht unter Juben??

Monche hielten fich fur Bremblinge und Pilgrime auf Erben, und Millionen Chriften mit ihnen, weil es Debider 13. 14 heißt: "wir haben teine bleibende Stadt auf Erben, fondern Juden die gufanftige - Ropche fimmerten fic nicht um bas, was hienleben vorgeht, bam Johannes sagt (II, 10)-liebet nicht die Welt, noch das, was in der Welt ist" — Paulus achs wete alles Zeitliche für — Drek! — die She für eine Weltbeschmeißung mit Kindern! und den Leib als einen Kerker, aus dem er erlbset zu werden wäuschte, und den man kastenen mässe. Monche sagten mit Paulus: Unser Wandel ist im Himmel — Jesaias lief nakend umber, und Szechiel as Erde, vermischt mit Menschentoth und so sangelische Räthe, und Bibelstellen — Verstaub war beibnische Pseudo Philosophie — iene Wonds Moral, Mystit und Unsinn aber — christliche Weisheit!!

Die neu platonifche Philosophie bes Ummonius vermehrte bie Schwarmeren, wenn auch gleich teineswegs, wie fo viele annahmen, Die Sauptquelle ber Doncheren gewesen ift, benn bie Grundfate ber Miceten maren icon fraber, im amenten Jahrhunderte, unter ben Chriften verbreitet. Plate, ober vielmehr beffen ipatere Berehrer aus ber Alexandrinifchen Schule, Ammonius an ber Spine, bilbeten bas ungludliche Onftem einer boppelten Moral - einer volltommnen und unvolltommnen, Shunara Photy nei bute Pboty ,, nach ber Ratur und aber ble Ratur leben. aberließ man bem großen gemeinen Welthaufen biefes aber mar fur bie Ausermablten, welche ju bos berer Ingend aufftreben wollten burch Abtbbtung ber Sinne, Abziehung bes Gemuths bon außern Dingen und Entfraftung bee Leibes burch hunger und Arbeit, um burch unaufhörliche Beschauhung Gottes und ber Ewigkeit in Umgang mit Gott zu tommen, und nach abgelegtem Leibe sogleich in die obern Wohnungen einzugehen, ohne wie gemeine unbollfommne Seelen zuvor ber Reinigung zu bebürfen!

Dan machte nun einen Unterfchieb zwischen Ge boten, die alle Menfchen angehen, und Rathfolagen bes Evangeliums, bie nur biejenige gu befolgen batten, welche einen bobern Grab von Beiligfeit ju erlangen munichten, und biefe Deinung, welche vor allen anbern Drigines unterfütte, fand febr frub ausgebreiteten Benfall unter ben Chriften, fraber als die Sefchichte bavon Rotig genommen bat. Die Schwarmer entzogen fich nicht nur jest Saufenweise ber Belt und ihren Geschaften, und suchten bie Ginbbe, fonbern entsagten auch bem Beine, Rleifche und ber Che. Schon Clemens von Alexandrien, und Tertallian, ber felbft ein ftrenger Afcete mar, fprechen von ihnen unter bem Rahmen ber Enthaltsamen (Continentes) und fcon bamals gab es Jungfern. Chen - aber noch waren fie teine eigentliche Dond e. Monche find amar Afceten - aber nicht alle Afceten Wenn auch gleich Philo, waren barum Monche. ber Jude von Alexandrien, ber bie Chriften feiner Beit ichilbert, ihre Bohnungen Monchewohnungen μονασηρία nennt, fo gab es boch vor bem 4ten Sabrhundert weber eigentliche Donde, noch Rib. Athanafius und Cyrillus unterscheiben gwifchen movazor Einfamen und povogorfes, die als Afceten in

Stadten einsam lebten. Die gbangelischen Rathe, die in obigen Bibelstellen enthalten sind, besolgten diese Asceten, wenn sie gleich in der Welt noch besser hatten besolgt werden konnen — und bessolgten sie nur allzuwbrtlich. — Die späteren Monche aber mit samt ihren Gelübben und ihrer Clausur haben sich nichts weniger als selbst gehasset, indem sie sich den Beschwerden und Sorgen des thätigen Lebens entzogen, und Nahrung und Untersommen durch Singen und Beten gesunden haben! Unsere Alten sagten: Wär Holzmachen ein Orden, wären nicht soviel Monche geworden!

Einfamteit und Stille, unftreitig bas berrlidfte Mittel gur Erbebung bes Beiftes aber die Sinnenwelt - wurde nun 3 wed, wie bie Ches lofigfeit, bie gleichfalls als Mittel ju bbbern Imeden ben ausgezeichneten Dannern fich vertheibis gen laffet, und bann unfere Ebrfurcht verbienen fann, wie felbft gewählte Ginfamteit, wenn fie bie Erfahrungen und Leibenschaften bes thatigen Lebens in Grundfage und Nahrungefaft vermandelt, und gum Ruben ber Gefellichaft bamit bervortritt, wie manche Gefengeber ber Alten, und bie Beifter - nicht Gelebrte - Belf ber Reuern. Jene Schwarmer aber waren nur Ginfame und Chelofe, weil - Mofes, Samuel, Elias, Johannes, Befus zc. zc. es auch maren, und Maria - Jungfrau! Chelofigfeit erfchien nun als erfte Iuaenb!

Urmuth ift ohne Anstand ein Mittel zu Betam. Sinng unferes moralischen Egoismus - aber war es wicht Schwärmeren fich selbst die Rothburst versagen? Gehorsam ift unstreitig die beste Schule der Gebult und der Besämpfung unserer Erbsunde der Selbstsuht — aber die Schwärmer frichen auch bier wieder über alle Gränzen, und wurden darüber stupit, benchlerisch und beimtückisch — Einsamsteit mußte nothwendig bochstnachtheilig wirken bep geist und ideen leeren Ropsen, wie der größte Theil dieser Aseeten war, und mablerisch ist Cassans Schilderung eines solchen Einstellers: "Jeden Augenblick gehet er aus seiner Zelle, wiesder hinein, und wieder heraus, und siehet nach der Sonne, ab sie sich denn noch nicht zum Untergang neigen will!"

Einsamfeit, bie bes, Jochs und ber Berfolgung made, in fich felbft Troft und himmel fucht, und bin Blid nach Jenseits richtet, verbient unfere Theilnahme, und in biefem Kalle befanden fich viele ber erften Chriften, melde ber Militar. Des fpotismus, bie Greuel ber Stabte und tief gefuntene Renfcheit in bie Dufte trieb. - Es muffen Zeiten gewefen fenn, wie die Beiten bes Stheinifden Bunbes, wo auch unter une Deutschen bas argfte Beltkind Luft jum himmel befommen tonnte - Andere floben in die Buffe aus Berbruf über gescheiterte Plane, Buniche und Soffnungen -Dabchen ober Beiber waren ungetren geworben andere, benen bas Gemiffen fagte bas Dag ibrer Sanden fen voll , glaubten Rube ju finden in Untacht und Berknirschung ibres Bergens! Rein Donches biograph geht hier psychologisch ju Berte! Die

meisten werben burch eine gottliche Erleuchtung in die Sindbe getrieben, und Bunder über Munber folgen ihnen nach — man hat Mahe bie und da das Bahre, Bahricheinliche und Menschliche heraus zu finden!

Aber lacherlich, und selbst verächtlich erscheinen jene fiolze eigensinnige Sonderlinge, die das thatige Leben verabscheuend, in Beschaulichkeit und Basstungen, in Selbstqualereven und ftrengster Einsamkeit etwas Verdienstliches und Gottsseliges und eine Stufe von Vollkommenheit und Heiligkeit fanden, womit der Begriff bes Monches eigentlich beginnt, den dann die dren Gelübde, Kloster-Mauern und Regel vollenden!

Der große Saufen faunte Die Manner an, bie fich allen Bergnugungen ber Welt und ber Sinnlich. feit entzogen - Chriftum und bas Simmelreich in ber Bufte fuchten, und wie Tobte in Ginbben lebten, und icanerlichen Grabern - immer fangen und beteten, - fich mit Schröfbilbern ber Ginbilbungs. Fraft berumichlugen, und einzelne misberftanbene Lebren Refu zu Bedingungen bes himmelreichs erhoben wodurch bas Gebirn verruckt und bie lautere Quelleber Moral, die im Chriftenthum liegt, auf Jahrbunderte binaus getrabt wurde - Der große Saufe ftaunte bie Schwarmer an, bie mit ber Gottheig. fympathifirten, und mit ihr in ber nachften Berbindung zu fieben glaubten, weil fie mit bem Bilbe, bas fich ihre- entzündete Phantafie babwa madte, verbunden waren - fe wollten in, ber Ginfanteit ihre Leibenschaften ertobten, und fturzten fich in eine ber wilbeften Leibenschaften — in Religion &-Dochmuth!

Balb erfcbienen biefe Danner bem Saufen als Beilige - die Bunber verrichten tonnten. und bie Seiligen, beren Einbildungefraft bereits entaundet, und beren Bebirn verbrannt mar, glaub. ten es am Enbe felbft, wie Lugner ihre Lugen und murben - eingebildete ftolge Rarren ben eller Demuth von Außen. Benn ber himmel bie reinere Religion Befus auf Bunber batte grans ben und fie nicht ihren eigenen einfachen Sang geben laffen wollen, fo batte Gin Eingiges ber in bem Meinen Palaftina geschehenen vielen Bunber, am bellen Zag und mitten in bem weltgebietenben Rom, mehr wirten muffen als alle, und Chriften maren nicht brey Jahrhunderte lang mit Juben verwechselt worben - und mogu gar Dt buchem unber?

Suetonius scheint vom Hernsagen zu spreschen, wenn er im Claudius sagt: Judwos impulsore Christo assidue tumultuantes repulsit. Tacitus (Annal II 85) sagt nur im Borübergehen: "Actum et de sacris Aegyptiis et Judaicis pellendis sactum S. C. ut 4000 ea superstitione insecta in Sardiniam voherentur et si interiissent vilo damnum und unter Nero (XV, 42) sagt er, wo von Nome Brunde die Rede ist, daß Nero, um den Verdacht von sich abzulehnen" subdidit roos, quos per flagitia invisos vulgus Christianos appellabat. Wan sieht darans, wie damals die Ros.

mer bon ben fogenannten Chriftianern bachten. und ba ibnen icon bie Inben unbebentend maren, fo mußten ihnen die erftern, Die Ableger bavon, noch unbebeutenber icheinen. Ihre beiligen Båch er waren obnebin unbefannt, ba fie baraus ein Bebeimniß machten, und biejenigen, welche fie spaterbin ber Obrigfeit auslieferten, Traditores fchimpften - Traitres Berratber! - Aber bie Schwarmer verlohren fich immer mehr in bie Bonne ber Beichaulichkeit (Iswela Theorie) und in extatifche Engudungen, woraus ber geiftlis de Stola folgt, ber fich nichts mehr um bie gange Menfcheit fummert im Gefühle boberer Burbe. und feiner Bereinigung mit Gott - Gie mas ren Begeifterte ober eigentlich Befeffene, wie Die Dexen auch burch ben Glauben au geiftige Bere einigung mit bem Teufel!

Der Nahme Monch (novos Monachus, welches das canonische Recht gar gelehrt von povos allein und axos traurig ableiter — ohne an das povasers zu beuten, monk, moine, Monaco, frate) wurde erst gang und gabe unter Constantin — aber der Grundsstein der ganzen Moncheren war bereits längst gelegt, und der schone Iweck — moralische Versvollkommnung des innern Menschen, seis mer Sinnlichkeit und Selbstfucht durch gelsstigen Umgang mit Gott, und durch diese höshere Kraft der Seele, Glückeligkeit seiner selbst, und des Menschengeschlechts — blieb ein schoner Traum! — Aus den Einsiedlern wurden Gesellsschaften von Einsiedlern und aus diesen Ried

fer und gange Orben — Die fich mehrten wie der Saamen Abrahams, der kein guter Saamen war, gerade weil fie der dumme Haufen so sehr anstaunte! Nichts ist komischer als die eigene Sprache, die jest sich die Schwarmer schusen — das Rothwellch der Klofter und Mustiker, oder die sogenannte gestalbte Sprache in lauter Ausdrucken der Bibel, die wir leider! noch heute horen komen!

Nus der Einsamkeit folgte ein neues Uebel, bas noch nicht das größte war — Müssiggang. Sie arbeiteten höchftens für sich, und wie wenig braucht ein Mann, der sich alle Bequemlichteiten versagt, und auf das Nothwendigste beschränteiten versagt, und auf das Nothwendigste beschräntet? Im Mittelalter arbeiteten sie etwas mehr, aber doch immer nur für ihr Kloster — für die Welt war der Nugen so zufällig, als die Milch der Auh auf setten Tristen — Ind wie bald entstanden nicht die Layenbrüder? Der hochwürdige Bater behielt das bequemere Beten und Singen für sich, und ließ sich's noch obendrein theuer zahlen! —

Der bochfte Jammer, der aus diesem beschaus lichen, einsamen, und geschäftslosen froms men Leben hervorging, war der Fanatismus, der die fanfte Religion Jesu mit Blut besteckte und das Lamm umwandelte in einen reißenden Tieger und dann der Satan der Mystif! Beyde erzeugten die orthodoxesten Theologen, die an den dummsten Religions. Bort. Streitigkeiten fanatischen Antheil nahmen, sornliche Kirchen. Congreise abhielten, Concilien genannt— Willionen Wenschen mglücklich machten, ganze Länder verwüsseten, Aufruhr-predigten und Thronen erschutterten — von ben Monchebeeren ber erften Jahrhunderte, und ben Dominitanern an, die Schelterhaufen für Reter angandeten, von den Franctscanern an, die selbft Papite verleherten, wenn sie nicht glaubten, was sie glandten, bis zu den Jesuiten, die Konige — morbeten!

Diefe ganatiter, Die bje Belt verlaffen baben wollten, und boch alle Welt lehrten - fich in bie Rirden-Memter brangten, und Gemiffen fra the ber Rounen und Weltbamen wurden, bie fie boch flieben follten, wie ben Tenfel, begleitete überall ibr Mande, und Rlofter. Geift. Bifchife und Dapfte, die man aus ihrer Mitte nahm, blieben ftete Donde, wie bie Pfarret, Soulles zer und Glauben eboten in Dit. und Beffinbien. Die man aus ben Rloftern boblte - In ber Go icoichte ber Papfte maren gerabe bie berrichfüchtig-Ben, barteften und ichlimmften Dberbaupter, Diejes nigen, welche in ber Antte ben beiligen Stuhl beftie gen, bie bepben Frangiscaner ausgenommen - Sixt. V. und Clemens XIV. Bepbe wußten, daß Belt und Rirche tein Rlofter, ber Papft tein Abt, und bie Abnige feine Monche feven! -

Der bochfie Zwed der Moncheren war eine mabre — Entmenschung — Mensch und recht heilis ger Monch wahre Gegensatze, und so wurden fie dann zulest mabre beilige Satans an sich und an der Mensch beit, wahrend fie Jahrhunderte bindurch für Deilige galren, angestaunt vom Bolt, und vom hohen und niedern Pobel. Ronnen wir

folches bem finftern Mittel-Alter verargen, wenn felbft noch in unfern Beiten, Schlett mein - als er Gerechtigfeit gegen Rlofter predigte (1785) Die Monderen in Sont nehmen mogte, weil ber Denich ein Recht babe, um bes Geiftes millen bes Rhrpers Bergnugungen aufznopfern ein Recht gur Ginfamfeit, gur Chelofigfeit, gur frevwilligen Urmuth und gum Geborfam, folglich auch Die Ribfter, beren 3med ftets gewesen fen moralische Bervolltommnung bes Innern Denichen im Rampfe gegen Sinnlichfeit, Citelfeit und Selbftfucht? Schlettmein tabelte felbft nicht bie Bettele Orben, nur bas vage Betteln. len wir noch aber frube Jahrhunderte lachein, bie Monde und Monnen - irrbifde Engel nannten? ober über Spnefine, ber fie gar Dei incarnati betitelt - eingefleifchete Gbtter?

## III.

Die fogenannten Bater ber Bufte.

Das beife, feuchte und ungefunde Rilthal -Megypten - erzeugte mehr traurige, milgfüchtige und melancholifche Menfchen, als jedes andere Land, und baber gedieben jene Schwarmer nirgendemo beffer als bier ; bier beginnt alfo bie eigentliche Gefchichte der Monde. Palaftina batte ficher noch früber Monche - aber fie find ber Geschichte unbefannt, und Megyptens Rlima und Boben - Soblen und Geburge, vorzüglich aber Die Entfernung von dem Mittelpuncte ber Berfolgungen begunftigte bie fonderbare Bermehrung Diefer Schwarmer - Alteferra mennt aber, bag Megnyten wegen ber gaftlichen Mufnahme Bofephe, ber Cbraer, und fpaterbin Chrifti felbft, als ibn feine Eltern babin fluchteten . por ber Buth bes Derobes, vorzugeweise gemurbiget murbe fo viel Deilige aufzunehmen!

Das Baterland ber Peft und ber Krotobille ift auch bas Baterland ber Monche. Diese blieben indessen in dem Schlamme ihres Mils — Monche aber verbreiteren sich leider! über die ganze Christen Seit, wie bie Deft auch, gegen welche man jeboch Quarantaine-Unfalten errichtet bat!

Diocletians und Decius Chriften Berfolgungen gaben ber eigentlichen Moncheren ibren befannten Urfprung, und Daulus, ber angenommene Stifter ber Monche gebort in biefen Beitraum. Die Priefter ber Deiden maren erbittert auf die fich aufebends mehrende - Chriften, beren Anzahl auch bie angabl ber Opfer minberte - bie Juden, von denen fie abgefallen waren, waren nicht minder erbofet - und mogen fie nicht wenig verlaumbet baben - Die ichwarmerische Standhaftigfeit ber Chriften mußte Defpoten emporen, wie die Romifche Raifer waren, mare auch nichts, als bie Beiges rung gewesen ihre Bilbfaulen gu verebren. icheint aber, bas Chriften Bauflein babe fich auch nicht felten fanatifch vergeffen, und fich Ausbrude und Sandlungen erlaubt, die geradezu gegen bie ber Obrigfeit ichnloige Achtung liefen. Genng! Bauptfturm brach unter Decius los (249) und viele ber Comarmer befolgten ben evangelifchen Rath (Matt X, 14. 23) Und wo end jemanb nicht annehmen, noch eure Rebe boren mirb, fo gebet beraus von bemfelbigen Saufe ober Stadt, und ichattelt ben Stanb von euren Bagen - wenn fie euch aber in einer Stabt verfolgen, fo fliebet in eine anbere.

Mit Schwerdt und Scheiterhaufen, mit Steinisgung und herabstärzungen von den hausern, mit glubenden eisernen Stublen, und wilden Thieren, wathete Decius gegen die Bekenner bes Christens

Glaubens. Man versuchte, nach hieronymus, bie Standbaftigfeit zwever Martyrer badurch ju erfchite tern, baß man ben einen auf ein Bette band, und eine Schone absandte ibn auf alle Urt au reigen aber er bif fich die Bunge ab, und fpie fie ber Berfucherin ins Gefichte - ber andere wurde mit Sonig Aberzogen, und fo in die Sonne geftellt, bamit Mudenschwarme feinen Muth übermaltigten . . Des Cine mar es auch, ber Paulus, ale einen Jungling bon 16 Jahren, in die Eindde jagte. Paulus mar Teich, fein Schwager batte Luft ju feinem Bermbgen, and machte Miene ibn als beimlichen Chriften angugeben - er flohe baber (260) nach Megypten, gemann Sefchmat am Ginfiedlerleben, und murbe ber Bater ber Ginfiedler und Monche! Barlaam, ben bie Benter udthigten eine hand voll Wenbranch über ben befonischen Opfer - Altar ju balten, um fo miber feinen Billen ju opfern, ließ lieber feine Sand berbrennen, als daß er fie bffnete, und ift fo groß als Scaevola!

Unter Decius war es auch, daß Sieben Christen von Ephesus in eine Sohle fluchteten, einsichliefen, und 200 Jahre — fortschliefen; erft unter Theodosius im Jahr 447 erwachten die heilisgen Siebenschläfer wieder, und glaubten nur Eine Nacht geschlafen zu haben — Unter Decius wurde — S. Laurentins auf einem Roft, und an einem langsamen Zeuer gebraten; er bat, da er an der einen Seite ganz und gar geröstet war, daß man ihn nun auch auf der andern Seite braten moge — Zu Carthago stellte man es 300 Christen frey: ob sie den Gbttern opfern, oder sich in eine brennende Ralb

Grube fintgen wollten? fie fprangen alle gufammen in bie brennenbe Grube. Unter Diocletians Berfols gung - ber letten von ben fogenannten 10 Chriftens Berfolgungen, murbe, nach Enfebius, ber Rorper bes Martorere Mobbianus in bas Meer geworfen bes Caefarea; und fiche! Erbe, Simmel, und Meer erbebren, und ber Leichnam fund fich ploglich wieber bor ben Thoren ber Stadt! Gin Platregen verlbichte ben Scheiterbaufen bes beiligen Romanus, und Er fabr fort zu prebigen bb man ihm gleich - bie Bunge ausgeschnitten batte! Entropins, ber befanntlich eine furge Romifche Geschichte bis auf Batens binterfaffen bat, gedentt ber Chriften nirgenbewo, ale ba, wo er von Julianus fagt: nimius religionis christianie insectator - mas feineswegs auffällt - befte mertwurdiger aber ift, was er vom Rais fer Constantius fagt: melius ducens publicas opes a privatis haberi, quam intra unum Claustrum reservari . .

Biele, die nicht verfolgt wurden, trieb der Seift ber Schwarmeren und Etel vor der Welt in die Busften Aegyptens. Wo sie Wasser fanden, bauten sie sich eine Hatte von Rohr, oder trochen in eine nahe liegende Hable — in einen alten Rusn, oder in ein verfallenes Grab — Ein Römisches Pfund Brod, oder 12 Unzen war ihre tägliche Brod. Ration, und Früchte von Palmen, oder was sie selbst gebauet hatten — Sie machten Matten und Korbe — Saisten, Papier und Tuch — Zeuge und Holzwaaren — und schickten solche in die Städte um Lebensbedürfsnisse einzusanschen. Einige trieben Müblsteine, oder

fällten Holz. Sie zogen Handardeiten dem Land, ban vor, weil dieser mehr Sorgen macht, auch oft Streit und Processe veranlasst. Ein Ochsenhorn rief sie täglich zweymal zum gemeinschaftlichen Gesber, und die Sterne vertraten die Stelle der Uhr. Sie sangen die horas (wie die ersten Christen auch). Siebenmal — nach Mitternacht oder die Mette — die Prim, wenn der Hahn erwachte — die Sext — die Non — Mittags oder um die 12te Stunde — Besper und Complete.

Die Leiben ber Dartyrer hatten manche au warme Phantaffe aufgeregt, Die nach ber Cront ber Martyrer trachtete - aber die Berfolgung war vorüber und bas Chriftenthum herrschend geworben - bie Schwarmer murben alfo Martyrer an fich felbft, und ihre Angahl wuchs gerade am meis ften im 4ten Jahrhunderte, mo alle Berfolgung auf= borte. Es mar ihnen ber vollfte Eruft mit ihrer Strenge gegen fich felbft, und ihre einzige Regel mar: Einfamteit und Gebet - Raften und Arbeit. Die Ibee eines vollfommnen Chriften erlaubte feine weltliche Sorgen - feine Memter - feinen Goldaten, noch andern Staatsdienft, wie Tertullian und andere Rirchen Bater lehren. Die Stelle bes Plinius (H. N. V, 15), wo er von Palaftina fpricht, ift intereffant. Er fabe, neben ber Tobten: Gee, ein einfames Bolt, ohne Beis ber, ohne Gelb, unter Palmen - ein ewiges Bolt, wenn gleich ba niemand geboren wirb - es erneuert fich taglich burch bie berben fromende Menge berer, benen vor bet Welt etels, und burch die Buße anderer Menschentinder - und von einem folchen Bolte wimmelte jest ganz Aegypten und Sprien!

Man gablte in ben Giubben Megoptens und One riene brey Daupt- Gattungen von Debn chen - Eremiten und Anachoreten - Condbiten, und die fcblechtefte Urt, Remboth. Die Ginfieb. ler lebten in Lauris, (λαθρα Strafe - Dorfgaffe) Sutten, die bon einander getrennt fanden, wie Die Baufer eines Dorfes, und jeder forgte fur fic. Dan unterschied zwifchen Eremiten, Die gleich anfangs allein in ber Bufte lebren, und Unachoreten, bie mit Erlaubnif des Obern vom Rlofter fich ente fernten, und allein lebten, um großerer Strenge, und Bollfommenbeit millen. Die Conobiten lebten in Gemeinschaft, innerhalb eines Begirtes, ben gemeinfamer Roft - Ihre Bohnungen bießen Cellen, Conobien, auch Mandra b. b. Schaafftalle ben ben fpatern Lateinern Claustra - Rlofter - : Monasteria Munfter - Case Dei Gottesbaufer - Aber bie Eremiten und Anachoreten galten fur beiliger, wie die fogenannten Rlaugner, und Reclusi in ben fpatern Zeiten ber Moncheren, die fich im Rlofter-Rerter noch einen engern Rerter, etwa 12 guf lang und breit, machen lieffen, ohne mehr den Rug berausaufeten ohne Bette und Dfen; ein fleines Fenfterchen ging gewöhnlich aus ihrem Loche in die Rirche, und burch eine andere Deffnung reichte man ihnen ihre Rabrung! -

Bon ber britten Gattung Remoboth — die auch / Sarabaiten, Gprovagen und Circumcelliones (Derumschweisende auffer ben Zellen) genannt wurden,

welche 2 oder 3 zusammen, ohne Obern und Gefete. lebten, miffen hieronymus und audere nicht Schlimmes genug zu erzählen. Sie ichweiften umber, fiengen Bandel an, ichliefen ben Beibern und Dabden, and fragen fich an Refttagen voll bis jum Speven. Undere liefen, nach Evagrius, mit Rleiß in Stadte, bffentliche Saufer, und Bolts Derfammlungen, jur Tugendellebung, ja felbft in bffentliche Båber, wo fie mit Beibern babeten fo rubig, als ob auch fie Beiber maren - fic mogen unfern Bald. brabern verglichen werben, die einft febr gabireich waren, und vor Josephe Reformen im Deftreichischen fogar formliche Capitel bielten - Manchmal fuchten fie die MartnrersErone, und Theodoret ergablt, baß einft beren einige einen Jungling baten, er mbate fie tobten - biefer verfprach es unter ber Bedingung, wenn fie fich aubor von ibm binben liefs fen', benn er beforge, wenn er einen getobtet habe, daß es die andern nur gereuen und fie über ibn berfallen mogten - ale fie nun gebunben ba lagen, prügelte fie diefer Jungling weiblich burch, und jog feiner Strafe! Diefe, Berumftreifer entichuldigten fich bas mit, baf fie fagten, fie fanben nirgenbewo bie Bolltommenbeit, die fie fucteu, und ba batten fie boch wohl fo Unrecht nicht!

Diese Schwärmer und Selbstpeiniger führten auch noch andere Nahmen von ihrer sonderbaren Lebens. weise. Es gab µepopisai, die in Gräbern lebten—eyndeisai die auf zeitlebens sich in Sohlen sperrten, exoipaso. Nieschlafende, die Tag und Nacht fortsangen,

fortbeteten und fortheulten — in ihren Löchern, daher auch Manbriten und Troglodyten genannt — Buonoc, pabulatores, Weibende, die wie das liebe Bieh von Gras, Kräutern, Wurzeln, Beeren und von allem lebten, was die Natur freywillig, ohne Arbeit, darbot. Den höchsten Grad der Narrheit wird aber niemand den syderac oder Säulen-Deis lig en abzusprechen wagen!

Simeon war bas Dufter. Er brachte 48 Jahre auf feinen Gaulen ju, und ichien bie Sobe feiner Tugend nach ihrer Sobe abzumeffent; fein erfter Beri fuch mar nur eine Saule von vier Ellen - aber et fletterte immer bober, und die bochfte und lette Stufe feiner Marrheit mar eine Saule von 40 Ellen ! - auf diefen Gaulen betete und fchlief er - predigte bem ihn angaffenden Saufen - und butte fic babes fo tief, bag bie Stirne feine Rafe berabrte. Ebec. boret gablte feine Complimente, gablte bis auf 1244, als er fant, daß es noch frabe am Tage fen, und borte auf ju gablen, weil bas Ding ibm felbft bem Ropf ichwindeln machte - Simeon aber borte nicht auf fich ju buden! Much biefer Saulen = Marr fanb Rachahmer, unter benen fich Daniel und Alipius auszeichneten.

Benn Anfangs andachtige Liebe zur Einsamkeit, bose Laune und Hupochondrie — Furcht vor Berfolsgung — Abschen gegen herrschende Unsittlichkeit, und schwarmerische Religions. Gefühle eine Menge Einssiedler gebildet, und die Bewunderung solcher geistslicher Athleten Nachahmer in Menge erzeuget hatte, so, daß fast in jedem Winkel Aegyptens, und

in jeder Hoble ein Einsiedler holte — so scheint doch der Geselligkeitstrieb diese cynischen Schwärmer bald näher vereint zu haben. Die Natur konnten sie dennoch nicht ganz verleugnen, und der Natur kam selbst die Bibel zu Hilse "Behe dem, der allein ist, wenn er fällt, so ist kein ander ver, der ihm aufhilft" Prediger Salomon IV, 10. Menschen in Kerkern gesellen sich mit Bogeln, Mänsen und Spinnen 20. Die Einsiedler der Buste gesellten sich mit Einsiedlerinnen, die in der Einsde Maria die Jungfrau nachzuahmen hatzen. Ja! die sast täglichen Unterhaltungen dieser Einsiedler mit dem Teusel beweisen, daß sie lieder die allerschlechteste Unterhaltung, als gar keine haben wollten!

Der Tenfel alaubte einst Christo nicht beffer bew tommen ju tonnen, als in ber Bufte, und fo berfuchte er auch bier fein Seil. - Es bleibt mertwur. big. baß biefen Ginfiedlern gar oft reich e befette Zafeln vor Angen ichweben, noch bftere aber ber Teufel fie umarmen will in Geftalt eines ich be nen nadenden Beibes! Raften, anftreugen. bes Bethen, Schlaflosigfeit - und Auf. enthalt in icauerlichen einfamen Orten, find noch beute fraftige Mittel Bifionen gu baben - Betben und Ginsamteit erbigen die Ginbilbungefraft ju boberer Thatigfeit und Schmarme ren und Geiftes Derradung, geben bem Rorper eine oft unglaubliche Starte. Raften und Bachen erzeugen fo fomifche Scenen, als Trum Tenbeit!

Die Schwarmeren ergrief bennabe gu gleicher Beit bie beweglichere Imagination bes Gefchlechts, ba es Bereits mit bem Chriftenthum Mgapeten - Lie besichmeftern gab, bie ebelos lebten, per wie man lieber fagte, ihre Jungfraufchaft Gott aelobet batten, wenn fie gleich in ber Befelb. fchaft fortlebten, ober einfam aufammen in ben Stabten. / Tertullian fpricht begeiftert von ben Jungfrauen, Die Jefum ju ihrem Gemabl ermablten, und icon, unter Untonius, gab es eine Jungferne Bohnung, was Jevolby, beren Borfteberin Die Ochman Ker bes Antonius mar. - Nun tamen erft bie Riv denvater - Ambrofine und Dieronomus, bie mit ihren Lobreden auf bie Jungfraufchaft bie Phantafie ber Schonen fo erhitten, bag bie Babl ber Einfiedlerinnen und weiblichen Afceten bath fo groß mar, als die Babl ber Monche --Diese Maaveten waren bie Borlauferinnen ber fpatern Donnen, beren Urfprung man balb in ber Gefdichte Renbtas und feiner Tochter - balb 1. Corinth VII, 37. suchte, ober gar in den Beftas linnen Roms, die boch in ber Stadt fren berum geben, aber bas Ihrige bifponiren, und bas Gelabbe ber Reuschheit nach bem goften Jahre wieder ablegen tonnten. Sie biegen umpranglich Jungfrauen, wapIsyat - Virgines uur'skoguy - Reufche, Velate - Sanctimoniales, moniales - die Erzjungfras Maria aber, hieß Alma. Monche hießen Anechte Gottes - Monnen alfo Magbe Gottee, und in Spatern Beiten flogen benbe Geschlechter ausammen in bem Dabmen - Religiofen.

Diese beiligen Jungfranen lebten wie die Einfiedler auch - beteten, fangen Pfalmen, lafen bie beis ligen Bucher, und grbeiteten. Gie batten bas Ropf. baar gefcoren, mas mobl beibnifche Sitte mar -Dieronmus fagt aber geradezu "bamit fie nicht ju febr von gewiffen Thierden gequalet warben" hieronymus fagte ihnen auch : "Benn ihr mader bie Spinbel brebet, und Bolle webet, fo merbet ibr nie Langemeile baben." Bir miffen aus ben Briefen S. Enprians, baß Mannspersonen, die fich mit folden beiligen Jungfrauen im Bette haben betreten laffen, wenn auch gleich biefe tubn auf Befichtigung ihrer unberletten Reufchheit brangen, in ben Rirchenbann gethan murben - folglich mogte auch in ber Bufte - ba Natur Natur bleibet, bas befannte Brocardicon gegolten haben: "Solus cum sole non præsumitur orare pater noster! ---"

Die Aleidung dieser Einstebler und Einsteblerins nen war die Bauernkleidung ihrer Zeit, und ihres Landes — Schaaf, oder Ziegenfelle. Selbst die Euculle der Monche späterer Zeiten, und ihr Unterscheidungszeichen, war Kleidung damaliger Zeiten, die man noch heute in Italien sieht ben den unteren Ständen. Ueber den Rot hatten sie einen Mantel, und, wenn es kalter wurde, die Melote b. h. ein zugeschnittenes Thiersell. Die Farbe der Kleider war meist nach der natürlichen Farbe der Schaafswolle ihrer Gegend — schwarz, braun oder weiß. Als Büßende wählten sie jedoch gerne die Farbe der Trauer — schwarz — in anch nur einmal in 2 ober 4 Tagen, etwas Brodmid Baffer — die Erbe war sein Lyger — er verschloß sich in abgelegene Grabmaler, und doch gab. der Tenfel keine Rube!

Entruftet gog er fich nun gang in Die Geburge, an ben Ufern bes rothen Deeres, in ein altes gerfal-Tenes Schloß, wo man ibn jebes balbe Jahr mit Brod verforgte, ohne, daß er fich jemand zeigte men borte nur ein farchterliches Getummel und Beforen im Schloffe von feinen fteten Rampfen mit ben Tenfeln - fo lebte er 20 Jahre. Untonius fcblief auf ber blogen Erbe, und in Grabern, und fcon bieraus ließ fich allenfalls erflaren, bag er an beftigen glaffen und gelabmten Gliebern leiben mußte, mas er bann bem Tenfel auf ben Sals lub, ber ihn mit Sauften geschlagen babe. Grabern und alten Schlöffern rumoren auch gerne Raubthiere - Ratten, Daufe, und Bo. ael ber Nacht! Bielleicht fprach auch ber Ginfame laut mit fich felbft. Untonius aber, und alle Sinfiedler faben einmal lieber Teufel - Die auch gar wohl, wenn fie nicht reine Geschopfe einer burch Schlaflofigfeit und Raften erhigten Einbildungs. Rraft waren, mitunter Mf fen gewesen fenn tounen -36m 'erschien einft ber Teufel in tologalischer Große. ben Sopf im himmel, und bie Ruffe auf ber Erbe und Blopfte an feine Thure: Ber bift bu? "3ch bin Satan, und mogte gerne miffen, marum ihr und alle Chriften bei bem fleinften Unfalle, fprechet "boble der Teufel?" Union belehrte ibn unerfchrecken, bag er ber Berfus t)et

cher und die Urfache alles Ungluts fen — ein am dermal gab ihm der Teufel ein, daß es doch Schade fep, die Guter der Welt, und noch wehr seine jauge unerzogene Schwester ohne Stute verlassen zu haben diefer Gedante des Teufels war sehr vernünftig aber Anton und viele seiner Nachfolger hielten gerade die vernünftigsten Gedanten für Eingebungen des Teufels!

Seine Anhanger überrebeten ihn endlich im Reite 305 wieder fichtbar gu werben, und nun that Anton Bunder, beilte Rrante, und trieb Teufel aus ben Befeffenen, jagte aber auch ben Teufel ber Donderen in bie Scelen vieler Frommlinge. Er fiftete eine Denge gemeinfamer Bobnungen, über Die er bie Mufficht fubrte, und trieb gulegt 'feine Selbftuberwindung fo weit, baß er fich fcamte, wenn ibn nuter feinen Douchen ber Qunger ober ber Schlaf übermanute. Er trug über ein Bemb bon Daaren einen fcmutigen Schafspelz, und fich felbit mufch und reinigte er niemals. Als Maximin Die Chriften in Megypten verfolgte (311), eilte Antomins nach Alexandrien, begleitete, bie Gefangenen ins Befangnif und in die Bergwerte - vertrat fie por Bericht, und troftete fie auf bem Sochgericht. allein geborchte bem Befehle, daß fich alle Monche binweg begeben follten, nicht - und bamals mufch er vielleicht jum erftenmale feine Rleider, damit er recht ine Auge fiele!

Antonius rang nach der Krone der Martyrer — aber vergebens — und so kehrte er wieder in seine Eindbe, verbarg fich wieder vor der ihn bewundern.

ben Menge, und baute sich ein Stut Feld an, um seine Schuler ber Mube zu überheben ihm Brod zu bringen, bem er vertheidigte stets ben Satz: "Ber nicht arbeiten will, ber soll auch nicht essen." Dann und wann gieng er noch nach Alexandrien, um sich ber Unterdrüften anzunehmen, eilte aber wieder sogleich in seine Einsamkeit, denne er psiegte zu sagen: "Wie ein Fisch ausser bem Wasser, so ein Monch ausser seiner Eelle. Die Wüsse ist die Burg der Kirche, und die Leiter zum himmel." Die spätern Monche glaubten alles zu thun, wenn sie nur Paar und Paar, nach dem Muster der Apostel, deren Chrissins immer zwep sandte, ausgiengen, Qui a compagnon, a maitre!

Antonius lebte nicht mehr lange, nachdem et Paulus begraben batte mit Sulfe ber amen Lowen. 3mei feiner Schuler balfen ibm bei feiner Alters. Schwäche, und er entschlief 356, alt 105 Jahre, mit bem Befehl, daß man ihn an einem unbetanne ten Orte beerbige, bamit fein Unfug mit feinem Res liquien getrieben marbe. Und boch follen biefe nach Bienne in Franfreich gebracht worben fenn - und find fo authentisch, als die Briefe, Predigten und Donds : Regel, die man von ihm baben wollte. -Untonius bermachte feine Rleiber bem Gerapion und Athanafius, bem Bifchofe von Alexandrien, feis nem Berehrer und Freunde. Der gute Auton tounte nicht fcreiben - bat alfo fcwerlich eine Regel binterlaffen - aber bas lobrebnerifche Leben, bas fein Bewunderer Athanafius auffette. biento

nur zu sehr ftatt ber Regel, und war der Borlaufer vieler nachfolgender Monches Regeln. — Athanasius und auch der sonst so vernünftige Hieronymus schildern ihren Helligen, wie späterhin andere Monches Genien, die wir noch werden kennen lernen, ihre Peiligen schilderten, und machten sie dadurch nur — lächerlich!

Untonius murbe nun bas große Borbild ber Monche, und in feinem Leben fieht man bereits bas Sange und Eigenthumliche ber fpatern Monchewelt. Unton verachtete, gleich ihnen, die Biffenich aften und bielt fich an Mufticifmus - er trieb bas afcetifche Leben ziemlich boch, und boch fullte es noch feine Beit, die ibm fo viele geiftliche Uebungen, Reifen, und die Aufficht über feine gablreichen Schuler liefen, mit Bande Arbeiten. - Er gab ben Rath alles, mas feine Junger ben Tag ober Racht thaten, aufaufdreiben, um fich ju ichamen, wenn fie fich felbft, ober andere uber schlechten Sandlungen erwischten - aber bag biefes alles die beilige Duffe nicht fallte, und ber Phantafie noch immer viel ju viel Spielraum blieb, beweisen bie ungebeuren Odmarmerenen biefer Junger bes Antonius, bie leiber! nur zubald aufgefordert wurden uber Rechte glaubigfeit, und theologische gragen ihre Urtheile ju fallen, und baburch an Deiligfeisftols aunahmen und an Schwarmerenen.

Gewöhnliche Lehrer, die freylich einen gang and dern Deg gum himmel zeigten, verachtete man, wenn fie ungelehrt waren — aber diese unwiffende Schwarmer bewunderte man, weil fie fich ihrer Um

wiffenbeit rubmten! - Unton fragte einft einige Philofopben, die ju ibm tamen feiner Unwigheit ju fpotten "Db Berftand ober Gelebrfamteit alter fen? "Berftand" Run! alfo ift bem, Der Berftand bat, bie Gelehrfamteit unnothig" fprach Unton. Gin andermal ging er ibnen entgegen. wie Jefus ben Pharifaern, fragte ironifch ,,Bas wollet ibr ben einem Unfinnigen? "Dir halten bich fur tlug" wenn ihr einen Unfinnigen fuchet, ift eure Dube vergebens, baltet ihr mich aber fur tlug, fo werdet Chriften, wie ich" - Go fagte er auch bem Dibymus, einem ber gelehrteften Danner ju Alexandrien, ber åber Blindheit flagte: "Traure nicht uber Une gen, mit welchen auch Bliegen und Duden feben, - bu baft Mugen, mit welchen bie Engel feben, mit welchen auch Gott gefes ben, und fein Licht begriffen mirb!" -

Pachomius, einer der berühmtesten Schüler des Antonius, erweiterte dessen Monches Anstalten, verseinte ganze hausen Einsiedler in gemeinschaftliche Wohnungen und Klöster, und gewöhnte sie an eine gleichformige Regel — daher er der Bater der Kloster Congregationen genannt wird, wie die Syncletica — eine Anverwandtin des Anstonius, die erste Stifterin und Mutter der Nomenenklöster. — Pachomius war 292 in Thebais geboren, trug die Wassen, und da er wohlthästige Christen krieg, ein Christ zu werden — und hielt Wort. Der Rus des Palaemon zog ihn an, und

er lebte von feinem 20ften Jahre an mit. Dalaemon in ber Einbbe von Salz und Brob, guweilen mit Stanb und Afche bestreut - fie machten barene Some ben ober fpannen Bolle fur fich und gum Bertauf, und wenn fie ber Schlaf aberfiel, fo trugen fie Sand son einem Ort jum andern, ober beteten bie gange Rucht, die Banbe freugweife ausgebreitet. glaubten fie fich von Gott berufen, eine neue Monche. Wohnung ju Taben na angulegen, und bie Babl ber Schwarmer flieg bafelbft auf 3000, und fpaterbin gar auf 50,000! Dachomins mar begunftigter von oben als Anton, benn er brachte einft 15 Jahre bin, ohne fich niebergulegen - wenn er ichlief, faß er mitten in ber Celle, obne fich angulebuen und blieb einmal 40 Tage ohne Schlaf, um befte beffer mit bem Teufel zu tampfen, ber ihn noth im boben Alter qualted In ber Bergweiffung fette er einft eine Schlange an bas - rebellische Glieb, aber - fie bieg nicht au !

Engel kehrten ihm das Griechische und Lateinische — Engel wiesen ihm die Stellen, wo
er Ribster hindauen sollte, Engel befahlen ihm 12mal
des Tags, 12mal des Abends, und 12mal des Nachts
an beten, was ihm zu wenig dünkte, daher ihm ein
Engel sogter "Die Vollkommensten brauchen
keine Gesetze, denu sie beten ohne Unters
laß" — und Engel brachten ihm seine Regel einges
graben in Taseln von Gold. Diese Regel — offens
bar ein späteres Monchsproduct, wie des Pachomius
Briese auch — verband die Condditen zu 10 die

Decan genannt, und gebn bon biefen fichen wieber unter einem Dunberten. Sie wohnten gwar in abgefonberten Cellen ju 3 und 3 (in ben fpatern Ribflern trante man nicht mehr) tommen aber aufame men jum gemeinschaftlichen Gebet, Pfalmenfingen und Tifch. Ben Tifche burfte meber gesprochen noch bie Capute abgelegt werben, fo, bag jeber nichts als ben Tifch feben tonnte, und bas Effen por feiner Rafe - ibre Schaaf - ober Biegenfelle legten fie nie ab, als wenn fie bas Abendmabl empfiengen. Sie beteten am Morgen - bes Abends - und bes Rachts - ber in ber Mitte fitenbe Bater prebigte auch wohl, ftimmte nach Tische einen Lobgefang an, und dann tehrten fie wieder in ihre Batten, mo jeder Borfteber mit ben Seinigen, unter Sande Arbeit, gottselige Gesprache führte. Sie lafen - wer lefen Bonnte - fdrieben - wer fdreiben tonnte - bie beiligen Bucher ab - bie Leben ber Martyrer und Beiligen - bie Regeln und Prebigten - und arbeis teten baben fo fleißig, baf fie eine Menge Lebens. Mittel in Die Stadte ichiden tounten, und einft, nach Augustin, gange Schiffe fullten, um Rothleis benbe jenseits bes Meeres ju erleichtern. In ber Merndtezeit bienten fie als Schnitter um reichen Rohn. Pachomius, ber 348 ftarb, muß fcharfe Bucht gehalten haben, benn er bestrafte einft einen feiner Monche, ber aus Gitelfeit amen Deden, fatt Giner, geflochten battel

Mufinus, ber um das Jahr 373 nach ben Morgenlandern reiste, erzählt uns, daß eben fo viel Monche in der Bufte, als Einwohner in den Stade ten gewesen seyn, und daß die Stadt Orperhinchus mehr Albster als Häuser zählte, 20,000 Mönche und 10,000 Nonnen! Er lernte auch den Priester Seraspion kennen, der allein Vater von ungefähr 10,000 Mönchen gewesen sey! Aegypten zählte im 4ten Jahrhunders wenigstens 100,000 Mönche und Nonsnen — alle aus den niedrigsten Volks-Alassen. — Rach Theodoret waren in mehrern Conobien, die er kadusspan, Uebungs-Plätze der Gottseligkeit, nennt, an die 5000 geistliche Fechter!!

Unglack und Berzweislung mogte viele in diese Eindben getrieben haben, die eben keine Lust hatten sich in die Arme des Todes und der Henkreckte zu liesern — manche Schwärmer, die in der Liebe zu Gott das Irrbische vergaßen — die meisten aber waren Landstreicher — Sclaven — Taglohner — Handwerker und Bauren, die das frenere Mouchs. Ieben bequemer sinden mogten, und nebenben den beiligen Schein und die Berehrung der Menge. Schon damals war nicht leicht ein frommer Mann — wicht leicht ein Bischof, der nicht eine zeitlang unter diesen Schwärmern weilen, oder gar seine Erziehung da vollenden zu muffen geglaubt hätte!

Antonins hatte in Nieder Thebais gearbeitet — Pachomins in Ober Thebais und der heilige Ammo auf dem Geburge Nitrim kommandirte gleichfalls an die 10,000 Schwärmer. Ammo las einst (nach Socrates dem Kirchenschriftsteller) seiner Braut die Briefe Pault an die Corinther mit solcher Salbung vor, daß sie, statt mit ihm das Brautbette zu besteigen, in die Geburge Nitriens ging, und da

in einer hatte zwar mit ihm zusammen lebte, aber nicht als Mann und Frau, sondern — in bem Derru. Eltern verlieffen ihre Kinder, und Kinder ihre Eltern — Weiber ihre Manner, und Braute den Brautigam, so, daß zulezt Gesetze und selbst Kirchenväter gegen die zu weit um sich greisende Schwärmeren auftreten mußten. — Ammon tam einst mit seinem Schüler Theodorus an einem breiten Fluß— schämte sich nackend zu erscheinen, und siehe! pldzlich standen sie auf der andern Seite des Wassers— er verbot aber seinen Schülern von diesem Wunsder zu sprechen!

In der Muste Scetis trieden die Macarii ihr thimesen — Hilarion in Sprien, wo auch Theosdoret lebte — der Berg Sinai wimmeste von Mouden, den, darunter Climacus und Nil sich auszeichneten, und Bischof Eustathius trug die schädlichen Gewächse mach Armenien, Paphlagonien und dem Pontus. — In dem schlammigen Nil-Thal waren sie am besten gedieben — aber das Untraut gedieh auch nur zu reichlich im ganzen christlichen Morgenlande die nach Versen und an die Gränzen Indiens!

## Hilarion — die Macarii und andere Schwärmer.

Bilarion aus Palaftina flubirte ju Mefanbrien, als ber Ruf bes Antonius ihn begeifterte, und an Deffen Schaler machte. Er ging 306 in fein Baterland gurud, feft entichloffen feinen berühmten Deifter nachzuahmen - verschenfte fein Bermogen, und - verbarg fich in bie Bufte ben Gaza in eine elenbe Sutte, wo er nicht einmal aufrecht fteben tonnte. Man warnte ibn vor Ranbern - er aber fprach: "Id babe nichts zu verlieren ale bas -Leben' und ging in bie Bufte. Dier fang und betete er - arbeitete bie Erbe - flocht Rorbchen aus Binfen, genoß oft nichts als vier Reigen, und verminderte felbft biefe geringe Rahrung, wenn er Berfuchungen mertte. Sein Rleid mar ein Sat und ein Dels - ein Geschent bes Antonius, bie er niemals wusch. "Wer fucht Reinlichkeit im Cilicio?" fagte er, und haare und Ragel beschnitt er nur am Ofterfeft. - hilarion ichlug fich aleich. falls wie Anton, häufig mit bem Teufel bes Fleisiches, baber er bem Efel, seinem Korper, wie er sich auszubrucken pflegte, nicht mehr Gersten, sons bern Spren vorsetzte, und ihn durch Hunger und Durst so zu kuranzen suchte, baß er bennahe barüber gestorben ware!

3men und zwanzig Jahre hatte er fo gelebt, als fein Ruf allerwarts ericholl. Gine Menge Kranter Arbmte harben, die er beilte, und ber Ruf feiner Beiligfeit machte eine Menge Schwarmer in Cyrien und Palaftina. Benn Silarion Die Bellen besuchte, begleiteten ibn an die 2000 Monche. Der Bulanf wurde immer ftarter, baber er einft, belagert von wichts ju fich nahm, bis fie ibn nach Megnpten gieben lieffen. Bon ba ichiffte er nach Sicilien, Epirus, und Cypern, und farb 371 ju Paphos. 80 Jahr alt. Un biefen Orten nahrte er fich mit Dolgtragen, und bie Fracht bezahlte er bem Schife fer mit einem Evangelienbuche! Go befchreibt fein Beitgenoffe Sieronymus bas Leben bes Beis" ligen. . . .

Mehreres haben uns die Geschichtschreiber ber Bater der Muse von den beyden Macarit ausbes wahrt, deren Geschichte in einander fließt, und wels de nicht wenig unter den Monchs Deiligen berdors ragten. Der Aeltere, auch der Große genannt, brachte es in der Gelbstverläugnung so weit, daß er einem Räuber, den er in seiner Zelle saud, selbst balf das Geraubte wegzusähren — aber das Kameel des Räubers ging nicht von der Stelle. Ein Mäds

den flagte ibn an, als ihren Schmangerer, und Unverwandte und Befannte mighandelten ihn - er aber ertrug alles - arbeitete Lag und Racht an Rorbmen, ichidte bas erloste Gelb bem Dabchen, und biefes geftand endlich, ben ben Schmergen ber Entbindung, ibr Unrecht und ihren Betrug. Macarins entwich jest in die Stetischen Buften, und machte viele Schuler, erwefte Tobte und lief Schabel fprechen, folglich tonnte er auch Rrante beilen und Teufel austreiben, mit benen er auf vertram tem Aufe fand, wie es einem beiligen Ginfiebler gegiemte. Macarius, der bald an der Spige von 5000 Schwarmern mar, trant ju Beiten Wein, aber to viele Beder er trant, fo viele Tage enthielt er fic bann bes Baffere. Alls ibn einft einer feiner Schie ter um Baffer bat, befahl er ibm, bag er in Schats ten fiebe, "viele Reifende und Seefabrer. bie jest burftig find, haben biefen nicht" fprach der Gelbftuberwinder. Macarius ftarb 300, und auch ihm ichob die fpatere Beit eine Dibnche Regel unter, und 50 homilien ober Predigten.

Der jangere Macarins schlief einst 20 Nachte nicht, und dann siel er hin, wie ein Todter. Pachomius nahm ihn auf, als er sieben Tage sastete. Er trieb es in der Fastenzeit noch weiter, und as nur jeden Sonntag einige weiche Palmblatter, ohne ein Wort zu sprechen — da beschwerten sich die abrigen bey Pachomius, daß er einen unter sie gebracht habe, der bloser Geist zu sepn schiene, und nun erst erstante Pachomius den Helden, und freute sich seine Monche so gedematiget zu sehen. Einst erbracht

Macarius eine Made, die ihn schmerzhaft gestochen hatte, empfand Reue und Leib; und gab nun 6 Monate lange sein Fleisch diesen Maden Preis; er grub sich dfters die an den Hals in die Erde, und sang besto lauter seine Psalmen, je stärker ihn die Sonne auf den Scheitel traf! bafür konnte er aber auch einen unschuldig Angeklagten badurch retten, daß er über dem Grabe des Gemorderten betete, und den Todten beschwur zu sagen: ob jener der Thater sep? Der Todte rief aus dem Grabe "Rein!" Macas rius starb 394.

Palladius, ber um bas Jahr 420 bas Leben Diefer und abnlicher Schwarmer ale Augenzeuge ichilberte in einem Buche Nahmens Laufiacon (weil er es bem Raiferlichen Rammerherrn Laufus wibmete) befürchtet felbft, wenn er von dlefen benden Macartis fpricht, fur einen Lugner angefeben gu werben, meil bie Thaten feiner Belben ben Unglaubigen unglaublich fenn mußten. Und in ber That bie Spane, bie an ber Thur bes Beiligen flopft, ein blindes Junges hiplegt, bag er es febenb mache, jum honos rar ein Schaaffell mitbringt, und auf bie Borte: "Du haft es geraubt ich mag es nicht," fich betrubt, auf die freundlichern Borte aber: "Billft du fein Schaaf mehr rauben, fo nehme ichs und beile," ein Ja nict - erforbert einen Glaus ben, ber eben fo leicht - Berge verfett. Es ift bem Pallabius, bem Monche, ber unter ben ans ftedenden Schwarmern lebte, und ohne Renntniffe war, verzeihlich, wenn er biefe Narren als Muffer ber Tugend und ber Nachabmung aufftellt, einen

Pior, der blos hin und hergehend 6 Ungen Brod und 50 Oliven täglich ju sich nahm, und da ihn seine Schwester zu seben wüuschte, zwar auf Befehl des Antonius zu ihr ging, vor dem Saufe aber stehen blied und mit ihr redete, vhne ein Auge aufzusschlagen! ists zu verzeihen — wie die Einfältigkeisten Pauls des Einfältigen, mit deffen Einfalt selbst seine einfältigen Obern ihren Spaß gehabt zu scheinen verzeihlich sind, aber wie? — wenn sie selbst noch Tillemont fromm und trenberzig nachserzählt?

Sogomenes (323 - 430) gibt fic nicht minber mit biefen Schwarmern ab, und balt biefem Moncheleben Die unglaublichften Lobreben. "Diefe Urt bon Philosophie, fagt er, ift bie naglichfte fie tummert fich nicht um viel Wiffenschaft, ober um Die Runfte ber Dialectif, aber fie lehrt, wie man Rafter bermeiben, und Tugenben üben foll - fie tragt die Tugend nicht jur Schau, fondern ubt fie im Stillen obne nach Rubm ju trachten - fie mider-Rebt allen Leidenschaften, und beffegt felbft bie Ratur; erhaben über alle auffere Bufalle, berricht fie über Rufinus und Dieronymus fcbreiben in gleichem Beifte, und am aller unausftehlichften ift Theodorets fromme Gefchichte (Pilo Seog isopia) ober bas Leben bon 30 folder Ginfiebler, beren er mehrere felbit tanute - boll ber feltfamften Thaten ber beiligen Schwindler, und Theodoret († 458) war ber gelehrtefte Dann feiner Beit!

Sulpitius Geverus hat uns in feinen Gofprachen gleichfalls viel Ruhmliches von ben

Morgenlandischen Monden ergablt, aber noch weit mebr Bunberbares - vieles von ihrer ungemein firengen Lebensweise, und von ihren Streitigfeiten mit ben Bifchbfen aber bie Lehren bes Drigines, aber noch weit mehr von Bunberu. Rach ibm baben Lowen. Bilfe und alle Ungehener ber Bufte biefen. Belligen Dannern aufgewartet, und burch Beinen and Beulen fie bewogen, ihren blinden Jungen von Gott bas Geficht ju erbitten (batten fie fich felbft ein belleres Licht erbeten) - Rach ihm ftanden fie alle menigstens mit ben Engeln à plein pied einige find mit Borften bebeft, ans ihrem eigenen Leibe gewachsen, jum Schutz gegen bie Ralte andere wurden endlich über ihre Bunder und Thaten an Befeffenen fo ftolg, baß fie gulett felbft Goet Daten, er mogte fie bemuthigen, und ihnen erlauben gur Strafe, bon ben Teufeln felbft auf einige Monben Befit au nebmen!

Wenn auch diese und andere Manner blos zum frommen Zeitvertreibe geschrieben hatten, mas nicht glaublich ift, so gaben sie doch ein sehr schlimmes Bepspiel des Wunder. Glaubens — dem die ganze Christenbeit nur zu lange anhieng — die ungeheuersten Dichtungen galten für Geschichte — und sind sast alle einander ermüdend abnlich. Ganze lange Jahrhunderte bewunderten die Narrenthaten der geistlichen Rolande — nicht blos als wahr, denn viele sind auch wahr — sondern auch als gottgefällig und nachahmungswürdig — als auferbaulich und heilig, die eigentlich

genommen ind - Tollhaus gehörten! Die Bor-

der Fliegen, der Deufdreden fraß, und jener gar mit seinem heiligen hintern, in einem Ameisenhausen saß, um deinn' andächtig 3' überwintern!

Ewiges Raften, Bachen und Beten Einfamfeit, und Duffiggang mußten nothwene big bie Einbildungefraft entflammen - ben -Beift und Rorper tobten, und aus ben allqueifris gen Schulen Antone, Pachomius, Bilarione, Geras pione ber Macarii, und Ammos gulett - Darren machen, wie wir fie aus ben Schriften jener Manner, bie nur bewundernd von ihnen fprechen, um fo richtiger teinen lernen. - Der eine glaubte Gott befte gefälliger ju fenn, wenn er in ein Rucheloch Broch, und 50 Jahre lang nie bie Sonne fabe, bie Gott über und Alle, über Bofe und Gute, aufgeben laft - und ber andere, wenn er fich in einem Meberrot von gebaunen Steinen ftedte, und damit berumging in ber bochften Commer . DiBe; andere fcleppten fcmere Retten berum, wie Gefpenfter andere bielten fich an Striden, wenn fie ber Schlaf übermaltigte und anbere ftanben ftete aufrecht, ober gar nur auf Ginem Bufe, wie die Ganfe! - Dort ftand Einer auf einer Gaule - und ba ftand Einer eingegraben bis an ben Sals in ber Erbe! .- Es gab welche, die am ficherften ber Gunde gu ente geben fuchten, wenn fie fich burch Sunger, ober Stride, ober burch einen fuhnen Sprung in ben Abgrund bas Leben nahmen!

Die Regel erlaubte taglich zwen Brobden, ober

Paxamas b. b. 3 wiebat, von obngefahr I Pfund bende, bie a Denarien tofteten, wie wir aus Cafffanns miffen. - Dan af nie vor Untergang ber Sonne - aber viele affen nur alle 3 - 4 Tage gu ihrem Baffer. "Dagerteit und Blaffe ift nebft ber Demuth bie Ehre bes Douches." fagten bie Bater. Wenn biefe bie matichlenben und grungenben Settbauche unferer Beiten gefeben batten? Die Regel war 4 Stunden Schlaf in ber Racht - 4 Stunden Pfalliren - 4 Stunden Arbeit - in ber Sige war fogar ein Mittagichlafe den erlaubt - aber viele fchliefen gar nicht nie bon fregen Studen - fangen und beteten immer fort - und lebten manches Jahr ohne ein Bort ju fprechen ober jemand anzuseben in Lochern ohne Licht - Barnabas, ber fich ein Steinchen in ben guß getreten batte, ließ fich folches, aller Qualen ungeachtet, nicht beraus gieben - und Polycrone trug ftets eine fcmere Gichenwurzel auf feinen Schultern. In Rrantheiten verließen fie fich lediglich auf Gott und bie unmittelbare Sulfe von oben!

Thalelaeus klammerte sich 10 Jahre lang in den Umfang eines Wagenrades, und zuletzt lebte er in einem Käsig. — Johannes, der in einer Hohle lebte, allen umzugänglich, predigte den Gläubigen das Evangelium durch ein Loch, und stand drep Jahre lang wie angemauert an einem Felsen, so, daß endslich das Blut aus seinen Füßen lief, die ihm ein Engel heilte. — Simon, der berühmte Säuleuheilige, den im Oriente mehrere nachahmten — im kahlen Ibendlande aber nur ein einziger Schwärmer aus Leiletz

Trier, beffen Saule aber ber Bifcof nieberreiffen ließ; - ber Rahme biefes vernunftigen Mannes ver-Diente genannt an fepn -- , fab einft , mabrend feiner Luftbuffe einen Engel im feurigen Bagen auf fich jurollen, und bob ben guß auf, um bineingnfteigen - inbem aber befann er fich, ob es nicht eine Teufele. Eticheinung fenn mogte, fatt eis ner Dimmelfabrt, machte bas beilige Beichen bes Rreuges, und es war, wie er vermuthet hatte - nun bielt er biefen fundhaften Ruf flets in ber Luft, be-Sam Enterbenlen , blieb aber bennoch mit bem Ruff in ber Luft und ftarb! biefe Gaulen. Marren (syllau) wollten bem himmel naber fenn als ans Dere; auf boben Bergen maren fie es am ebeften gewesen - aber batte man fie bit gefeben und bes munbert ?

Dnaphrius lebte 60 Jahre in der Eindde, seine Rleider sielen in Studen — aber Bart und haare bebeckten den Oberleib, und die untern Theile Zweige und Blatter —; Früchte und Kräuter waren seine einzige Rahrung, und zuleht tam ein Engel, der ihm das Abeudmahl reichte. Johannes Colybita, der seine vornehme Eltern und seine Braut in der Brauts Racht, wie der heilige Alexius — heimlich verlassen, in ein Kloster des Orients gegangen, aber von unüberwindlichem Heimweh getrieben, wieder nach Rom gesehrt war, lebte als schmungger Bettler in einer elenden Hunds hütte neben der elterlichen Wohnung, sah täglich die Thränen der Seluigen um den vers lohrnen Sohn, gab sich aber erst nach 17 Jahren in erkennen so der Stunde seines Todes! Robert

bieng fich täglich an ein Kreuz, und fo betete er langfam 10 Bater Unfer, und die fromme Paffibea schlief auf Reisern und Kirschfernen, ging einher auf Erbsen und Linsen, und bieng fich, Füße oben, Kopf unten, auf in den Rauchfang eines Schornsteine, wie ein — Schinken!

Sier fpricht ein bartiger Ginfiebler mit Balbtenfeln und Centauren - bort wird ein Difantrop von Schreinen angegrungt, ober bon Nymphen angelachelt, bie nichts anders find als Damonen - bort manbelt einer auf bem Baffer - bort in ber Luft. Dier reitet einer über ben Dil auf einem Rrotobill bin und ber, boet fubrt ein anderer einen ungebenern .. Drachen, ber bie gange Gegend unficher machte, mit bem bloffen Krenge Zeichen, gabm wie ein Sundchen, an einem Binbfaben, und fturgt ibn ine Deer, ober ftellt ibn als Bache an feine Sutte gegen die Rauber, wenn er fie nicht lieber bannt, daß fie nicht mehr von ber Stelle tonnen. Sie verbannen Meer-Ungeheuer, und gebieten Wind und Wetter trot Jefum - aber Schlangen und Ottern geben fie bine meg, wie über Gras!

Hier walzt sich einer auf Dornen, bort sieht eis ner bis an den Nabel in einem gefrornen Teiche — hier hat einer den lebendigen Teusel vor seinen Pflug gespannt, bort ihn in einen Esel verwandelt zum Laststräger seines Gepackes, oder des Alosters. Jener zaus bert Wein und Del in leere Arüge, und dieser steckt seinen Stock in die Erde, und es sprosset ein weit granender Baum hervor — vor diesem hupft das Jesulein auf einem Tisch herum, vor jenem steht der

Himmel angelweit offen. Rein Bunder! wenn spåsterhin balb schwarze, bald weiße Autren vom hims mel steigen — Stricke — Scapuliere — Ringe — Rosentränze, oder Körbchen voll Blumen des Paras dieses — wenn dieser von einem hölzernen Kruzisix angesprochen, oder gar umarmt wird, und jener aus Keinernen oder gemahlten Bruste der heiligen Jungfran himmlischen Nectar trinket!

Durch Gebet und ein Zeichen bes Rreuges macht jener bas ichbufte Dbft machfen auf Beiben, und verborrten Baumen, und Bolfe und Baren bringen hiefem aus lauter Debotion Lammer und Ralber, bie in ber Bufte fich verirrt baben. Ueber jenem fcmes ben Abler mit ausgebreiteten Rlugeln, damit ibn ber Regen nicht naß mache, und wenn biefer lefen will, trot ber Dunkelheit, fo leuchtet ihm eine bimmlifche Radel. Ein anderer gundet Schnee an, daß viele Baufer verbrennen, ober macht Gifen ichmimmen, tros bem Propheten Clias. Bifche apportiren biefen Beiligen ihre ins Deer ober in Rluß gefallene voer geworfene Ringe, und Schluffel, wie abgerichtete Du bel - alle balgen fich mit bem Teufel in taufenbere len Geftalten, benn fie feben ihn allermarts in Gefalt von Raben und Gulen - von Rlebermaufen und horniffen - von Schlangen, Ratten und Dans fen - von Schneden, Ameifen und Aliegen 2. Baffer in Bein verwandeln - Brob in Rleifd, Baffer aus Relfen locken - Thore bffnen - Lichter wie ber Blit angunden - Rrante gefund - Stumme rebend - Blinde febend - Taube borend - Lahme gehend' - Beseffene genesen, und Tobe lebendig

machen, war diesen Tausendfunftlern ein wahres Rimderspiel. Sin Kreuz! es war richtig! ---

Diefe Bater ber Bufte Scheinen bas praite chalbaifche Probutt ben Teufel - ober bas perfor : nificirte Uebel, erft vollfommen ausgebildet an baben, und zu feinem tomifchen Bilbuif fagen mahricheinlich Affen, die fie in ihrer Sppochonbrie für Teufel bielten - was nicht munberbarer ift, als baf Don Quirotte Bindmublen fur Riefen anfabe. und Luther Daufe, die feine Ruffe auf der Barts burg wollten - fur Teufel. Der beilige Dieronnmus lagt einen folchen Uffen mit einem Ginfiebler formliche 3meniprache balten, und St. Anguftin pres bigte in Megypten, Enclopen und Acephalen. ober Menschen ohne Ropfe, wie auch mohl noch ga unfern Beiten geschieht. Der beilige Tertulian ber fichert gar - eine Seele gefeben an baben. Diefe Donchegrille bom Teufel, feinen Berten und Wefen, tam ben geiftlichen Berren fpaterbin fomobl zu fatten, als weltlichen Berren ber Umte Diener - machte aber Millionen Menfchen bas Le ben fauer, angstvoll und schwer!

Noch muffen wir schließlich das lebendige Gemalbe vorzeigen, bas Elimacus, ber diese Buser
und Schwarmer mit eigenen Augen, einen Monath
lang beobachtete, von ihnen hinterlaffen hat. Einige,
sagt er, fleben mit gen himmel gerichteten Augen,
mit Seufzen und Winseln Barmberzigkeit — andere
mit auf den Ruden gebundenen Handen halten fich
nicht fur wurdig den himmel anzuschauen in der
Ungst ihres Gewissens — andere sien auf die Erde,

auf Miche, verbergen ihr Geficht fwifchen die Anie, und ichlagen ihren Ropf gegen ben Boben (eine grb. Bere tour de force, als Climacus au wiffen icheint, gumalen von ausgemergelten Leuten) - andere beus len laut, wie bemm Tode geliebter Perfonen - anbere machen fich Bormurfe nicht Thranen genug bergießen zu tonnen. Ihr Korpet ift, wie David fagt, voll Geschwaren und Giter, fie mifchen ihr Baffer mit Thranen, und ibr Brod mit Afche - ibre Saut bangt an ben Anochen, vertrodnet wie Gras. Dan Bort nichts als Bebe! Bebe! Bergebung! Barmbergigleit! Ginige magen faum ibre brennende Bunge mit ein Paar Tropfen Waffer ju erfrischen, und taum haben fie einige Biffen Brod genoffen , fo marfen fie bas Uebrige bon fich im Gefühl ihrer Unwarbigfeit. -Sie benten nichts als Tob — Ewigkeit — und Gericht! - Sie haben verbartete Rnie, boble Mugen und Bangen - eine burch Schlage verwundete Bruft, und freven oft Blut - fie tragen ichmunige Zumpen voll Ungeziefer, gleich Berbrechern in Gefangniffen, ober wie Befeffen e - einige baten, fie ja nicht zu beerdigen, fondern bingumerfen, und berwefen ju laffen, wie bas Dieb!"- Go Climacus

<sup>- -</sup> dans ces siècles un saint n'était, qu'un paquet d'os, couvert d'un parchemin!

Sollte man es für möglich halten — nicht, daß es folche Thoren gegeben hat, und noch gibt, — sons dern, daß solche Besessen fo viele — Proselysten machen kounten? — Aber gerade diese Strenge war es, die ihnen ganze Hansen zusährte, die sich durch Selbstquälerenen einander zu übertreffen

fuchten, berausforberten, und incognito ju ihren Gegenern begaben, um fich burch Rarrheiten feltener Urt ju überhieten, fich in Stannen ju verfeten, und fich aber bie Befturgung und Demathigung ber Ueberg wundenen ju freuen. - Gangliche Berleugnung feines Gelbits, gangliche Willenslofigfeit war ihr bochfer Triumph, und Caffianue, mo ich nicht irre, ergablt , baß einer bemm erften Beichen gur Rirche, ei nen Buchftaben balb ungefdrieben gelaffen habe, um ju geborchen! - Wir mußten folche. Rarren: Uebungen får unglaublich halten, went wir nicht mußten, wie Schwarmeren und Rarts Beit, ober Geiftesich mache, ben Rorper ftart mae chen fann - wenn wir nicht folche Uebungen noch bis auf die lette Beiten in Rlbftern gefunden bat ten, und Donde genug, bie barene Semben trugen, und Gilicien ober Leibgartel von Drathe flacheln - trug fie nicht fogar außerhalb bes Rie ftere - Dafcal? - und gibt ce nicht noch bis auf biefe Stunde folde Thoren um Indiens Pagor ben?

Roch jett leben indische Facirs zu Taufeng ben, die, wenn wir Dow glauben, ihre Arme su lange in die Hohe halten, bis sie, steif wie Stecken, endlich stehen bleiben — die ihre Fauste so fest zus sammendrucken, bis die Nägel in die flache Hand binein, und auf der obern Seite wieder herauswachten — die ihr Gesicht so lange über die Schultern drehen, bis der ganze Kopf rückwärts stehen bleibt, und sie wirklich von hinten sehen — die Nägel wen hintern schangen wurden,

wenn fromme Seelen nicht ihnen Reiß in die Mäuler ftopften, und die fich von Unfruchtbaren bas Organ ber Jeugung andächtig fuffen laffen, und haben so kale bleiben, wie Stock! —

Wer will das Reich des Moglichen für ganz ergründet halten, da das Reich des Bunderbaren kaum ergründet ist? — Alle diese Selbstqualerenen der Wonche werden begreisticher, wenn wir uns die Qua. Len der folle so lebhast vorstellen wollen, als diese Schwarmer, und ihren Wahn, daß sie sich durch jene von diesen fren machten. — Der heilige Bernard, wenn er die Harten klosterlicher Regel schildert, setzet hinzu: laevia sunt meditanti stammas perpetuas, sietus aeternos et stridorem illum dentium!

Es ift in ber That Jammerschabe, bag gerabe bier, wo alle Rorper - und Geifteefrafte aufgeboten wurden, wie einft ben dem hoben ftoifchen auszu mas erene - um die Wurbe und Große, beren bas Chriftenthum fabig machen tann, ju umfpannen bag gerabe in bem, was einft Millionen Schmach. Topfen, und mitunter gefühlvollen religibfen Seelen, bochehrmurbig, bewundernes und nachahmungewerth fchien - ber fruchtbarfte Stoff jum Lacherlichen, und jur Satyre mit voller Sand ausgestreuet lieget! Die Millionen von Schwarmern, Die ihre trube Phantaffe über bas Leben jenfeite, um bas Leben biedfeite, und um beffen gangen Genug betrogen bat, unter ben barteften Entjagungen aller Urt - bie Ichwarzealligten Schwarmer, welche Feindschaft fiifteten zwischen Leib und Seele, Die Gott miammen. gefiget hat, wie Deib und Mann, — um einen himmel zu erwerben, ber ihnen die Erde verbitterte — verdienen vielleicht eher Mistleiden als Spott, — aber muß man nicht nuwillfurlich über sie lachen? und hat nicht das Lachen mehr gewirft, als ber größte Ern st, daß ihrer weniger sind? ift nicht Satire eine verfannte aber wohlthätige Seisentugel gewesen, die die Welt von Moncheren rein gewaschen hat? — ober wenigstens manche Lander?

Rleurn - ber Schrbib ber Ratholiten - fetet indeffen noch biefe Rolande "gleich nach ben Martyrern, und nennet fie Darryrer ber Bufe! ihre Leiden ericheinen ihm um fo bewune bernewerther, je freiwilliger fie fich baju entichloffen. und, fatt einer Lebenoftrafe von einer halben Stunbe, ihr Kreuz oft 50-60 Jahr getragen batten! Fleurn: weilet mit Borliebe, wie Tillemont ben biefen Menfchen, als Beiligen und Duftern chriftlicher Bolltommenbeit, die bie mabren Phis lofopben gemefen maren. Sie fonderten fich ab von ber Welt, um fich gang ber Betrachtung bimme lifder Dinge bingugeben, nicht wie die Beltweis fen ber Megypter und Griechen, Die etwas Affros nomie, Raturlehre und Moral ftubirten - biefe aber gaben fich, getrenut von Belt und Menichen, gang ber Gottheit bin - nichts als ber Glang ihrer Tugenden und Bunber machten fie befannt, und bennoch murben wir nichts von ihnen wiffen, wenn nicht Gott einige Perfonen erwedt batte, mie Rufis nus, Caffianus zc. bie fie in ihren Ginoben auffuchten, und faft awangen zu Unterrebungen!" -

So spricht, vor ohngefahr 100 Jahren noch, Abbe Fleury, von diesen werthlosen Selbstqualern, die sich von der Gesellschaft absonderten um Angenaden ju üben, die man gerade am besten in der Gesellschaft üben kann, von diesen wilden Schwärsmern, die ben jedem erbaulichen Meinungsstrett der Riche zur Seite der Orthodoxen standen mit Anitteln und Stangen, Schwerdt und Feuer! und von Schwachthen, deren Aberglauben die auf unsere Zeiten sortgewuchert, und die beseells gende wahre Lehre Jesu am meisten unterdrückt hat. Das Chrissenthum kennt nur Einen Orden, den der Brüderschum kennt nur Einen Orden, den der Brüderschum kennt nur Einen Orden, den des Brüderschum ist vollkommen richtig:

Monachis caruit Ecclosia, et dum fuit optima! Diese monchische Ansichten des Christenthums versbreiteten nach und nach über die ganze Christenheit eine religibse Melancholie, die unsere Zeit nur wenig mehr kennt — die schrecklichste Art der Meslancholie, wo die Armen an ihrer Seeligkeit zweiselten, und sich selbst für Braten des Teufels hielten. Sie wüthete im Aloster, wie in der Welt, am schreckslichsten aber unter Nonnen. Origines kastrirte sich wegen Matth. 19. Kap. 10. 12, und wer daran zweisseln wollte, denke nur an den verstorbenen Fürst von N... der sich unendliche Gewissenschrupeln machte. Wer das thun kann heißt es, und konnen es nicht alle? In solcher Melancholie starb eines uns sexer größten deutschen Genies — Haller!

Roch wuthet biefe Art Melancholie unter unfern topfhangerifchen Geeten, benen ber großte Gunber ber liebfte ift, wie fich ein Berenfuter ausbeficte, und es ift noch nicht lange ber, daß fie in ber proteffantifchen Welt ausgeftorben ift. Theologen gablten bie meiften Sppochondriften - nicht gerabe wegen bielem Sigen und griftigen Unftren. gungen, fondern wegen jener Donches Grillen, Die Luther, aus feinem Klofter übergetragen batte in feine fogenannte reformirte Belt. Go lange fich biefe fcmargen herren wechseleweise erbaulich vertetere ten, und von Gewiffensferupeln plagen ließen, war weber Dogmatit, noch Unterleib aufguraumen - feit fie aber nicht mehr wiffen wollen, als dem Menfchen zu miffen verstattet ift, und ihnen nicht mehr zugemuthet wird, als andern Menfchenfindern (und warlich oft weniger) feit fie fich gewohnt haben, nicht mehr "Furbitter ben Gott" au unterzeichnen - nicht mehr fo gerade an bon-Dienern Gottes und ber chriftlichen Rirche (wo bas Bort Dienft weit mehr befagt, als ben bem Solbaten, wenn er es auf feinen Stand befchrantt) fprechen, fondern wiffen, baf fie Staatsbiener find - (in Rord-Umerita find fie nur Privatdies ner, mas ben und unpolitisch und allau Rord. Ameritanisch ware) - Officiers de Morale, wie fie ber ehrliche St. Pierre nennt, feit bem ift es beller und lichter. - Es ift offenbar Leichtfinn. wenn unfere Ranbidaten bey Eraminal-Fragen ,, Slauben Sie bas - bas - bas? mit Unffand und

ber gefälligften Berbeugung, heiter lachelnd erwiedern " Bie Em. Befehleu" aber bennoch beffer als jene fcredliche Monche Melancholie! machen, war biefen Taufendfunftlern ein wahres Rim Derspiel. Sin Kreng! es war richtig! --

Diefe Bater ber Bufte icheinen bas praite chaldaifche Produkt ben Teufel - ober bas perfor nificirte Uebel, erft vollfommen ausgebildet 20 baben, und gu feinem tomifchen Bilbnif fagen mahricheinlich Affen, die fie in ihrer Sppochonbrie får Teufel bielten - mas nicht munberbarer ift, als baf Don Quirotte Bindmublen fur Riefen anfabe. und Luther Daufe, Die feine Ruffe auf ber Barts burg wollten - fur Teufel. Der beilige Bieronymus lagt einen folchen Uffen mit einem Ginfiebler formliche 3menfprache balten, und St. Auguftin prebigte in Megnoten, Enclopen und Acephalen. ober Menschen ohne Ropfe, wie auch wohl noch zu unfern Zeiten geschieht. Der beilige Tertullian verfichert gar - eine Seele gefeben an baben. Diefe Monchegrille bom Teufel, feinen Berten und Befen, tam ben geiftlichen herren fpaterbin fomobl ju fatten, als weltlichen herren ber Umte Diener - machte aber Millionen Menichen bas Lee ben fauer, angstvoll und schwer!

Moch muffen wir ichließlich das lebendige Gemalbe vorzeigen, bas Elimacus, der diese Bußer
und Schwarmer mit eigenen Augen, einen Monath
lang beobachtete, von ihnen hinterlaffen hat. Ginige,
sagt er, fleben mit gen himmel gerichteten Augen,
mit Scufzen und Winseln Barmberzigkeit — andere
mit auf den Ruden gebundenen Sanden halten sich
nicht fur wurdig den himmel anzuschauen in der
Angst ihres Gewissens — andere sien auf die Erde,

auf Miche, verbergen ihr Geficht. gwifchen bie Anie, und fcblagen ihren Ropf gegen ben Boden (eine grb-Bere tour de force, als Climacus ju miffen scheint, aumalen von ausgemergelten Leuten) - andere bens Ien laut, wie benm Tobe geliebter Perfonen - ans Dere machen fich Bormurfe nicht Thranen genug bergießen zu tonnen. Ihr Korpet ift, wie David fagt, woll Geschwaren und Citer, fie mifchen ihr Baffer mit Thranen, und ihr Brod mit Afche - ihre Saut Sangt an ben Anochen, vertroduet wie Gras. Man bort nichts als Webe! Webe! Bergebung! Barmbersigfeit! Einige magen taum ihre brennende Bunge mit ein Paar Tropfen Baffer gu erfrischen, und taum Saben fie einige Biffen Brob genoffen , fo marfen fie Das Uebrige bon fich im Gefühl ihrer Unwurdigfeit. -Sie benten nichts als Tod — Ewigkeit — und Gezicht! - Sie baben verbartete Rnie, boble Mugen und Bangen - eine burch Schlage verwundete Bruft, und fpepen oft Blut - fie tragen fcmugige Enmpen voll Ungeziefer, gleich Berbrechern in Gefangniffen, ober wie Befeffen e - einige baten, fie ja nicht gu beerdigen, fondern bingumerfen, und berwefen ju laffen, wie bas Bieb!"- Go Elimacus

<sup>- -</sup> dans ces siècles un saint n'était, qu'un paquet d'os, couvert d'un parchemin!

Sollte man es für möglich halten — nicht, daß , es folche Thoren gegeben hat, und noch gibt, — fondern, daß solche Befessene so viele — Prosely, ten machen kounten? — Aber gerade diese Strenge war es, die ihnen ganze Haufen zusührte, die sich burch Selbstquälerenen einander zu übertreffen

fuchten, herausforberten, und incognito ju ihren Gege nern begaben, um fich burch Rarrheiten feltener Urt au aberhieten, fich in Stannen ju verfeten, und fich aber die Befturjung und Demathigung ber Uebers wundenen ju freuen. - Gangliche Berleugnung feines Gelbits, gangliche Willenslofigfeit mar ihr bocho der Triumph, und Caffianue, mo ich nicht irre, ergablt , baf einer benm erften Beichen gur Rirche, eie nen Buchftaben balb ungefdrieben gelaffen Dabe .. um au geborchen! - Dir mußten folde. Rarren : Uebungen far unglaublich halten, went wir nicht mußten, wie Schwarmeren und Rarre beit, ober Geifte sich mache, ben Rorper fart mas den tann - wenn wir nicht folche Uebungen noch bis auf die lette Beiten in Rlbftern gefunden bats ten, und Mbuche genug, bie barene Demben trugen, und Gilicien ober Leibgartel von Drathflacheln - trug fie nicht fogar außerhalb bes Rie ftere - Pafcal? - und gibt es nicht noch bis auf Diefe Stunde folche Thoren um Indiens Pagos ben?

Roch jest leben ind ische Factirs zu Taufens ben, die, wenn wir Dow glauben, ihre Arme su lange in die Ihhe halten, dis sie, steif wie Steden, endlich stehen bleiben — die ihre Fauste so fest zus sammendrucken, bis die Ragel in die flache Hand binein, und auf der obern Seite wieder herauswachsen — die ihr Gesicht jo lange über die Schultern breben, bis der ganze Ropf rückwarts stehen bleibt, und sie wirklich von hinten sehen — die Rägel in den hintern schlagen und verhungern wurden,

wenn fromme Seelen nicht ihnen Reiß in die Mauler ftopften, und die fich von Unfruchtbaren bas Organ ber Zeugung andachtig fuffen laffen, und haben fo kale bleiben, wie Stocke! —

Wer will das Reich des Möglichen für ganz ergründet halten, da das Reich des Wunderbaren kaum ergründet ist? — Alle diese Selbstqualerenen der Mouche werden begreisticher, wenn wir uns die Qua. Len der Solle so lebhast vorstellen wollen, als diese Schwarmer, und ihren Wahn, daß sie sich durch jene von diesen fren machten. — Der heilige Bernard, wenn er die Harten flosterlicher Regel schildert, setzet hinzu: laeria sunt meditanti slammas perpetuas, sletus aeternos et stridorem illum dentium!

Es ift in ber That Jammerschabe, bag gerabe bier, wo alle Rorper - und Geifteefrafte aufgeboten wurden, wie einft ben dem hohen ftoifchen auszu war anexe - um die Burbe und Große, beren bas-Chriftentbum fabig machen tann, ju umfpannen baß gerabe in bem, was einft Millionen Schmach-Topfen, und mitunter gefühlvollen religibfen Seelen, hochehrwurdig, bewundernes und nachahmungewerth fchien - ber fruchtbarfte Stoff jum Lacherlichen, und jur Satyre mit voller Sand ausgestreuet lieget! Die Millionen von Schwarmern, Die ihre trube Phantaffe über bas Leben jenfeite, um bas Leben bied. feite, und um beffen gangen Genug betrogen bat, unter ben barteften Entfagungen aller Urt - bie Ichwarzgalligten Schwarmer, welche Feindschaft filis teten zwischen Leib und Seele, Die Gott migmmene brachen ihm bren gebern, und juletet ber Stubl, auf bem er faß!

Bu Grotta Ferrata, unweit Rom, wo Dominichis no's Pinsel sich und ben Stifter dieser Abten, ben heiligen Nilus verewigt hat, gab es, nach Blainville und Pater Labat, noch im Ansange des vorigen Jahrsbunderts Basilianer, die ihren Gottesdienst in griechischer Sprache verrichteten. Sie behauptesten, ihr Rloster stehe gerade auf den Ruinen von Cicero's Tusculum, ohne sich jedoch einfallen zu lassen Quaestiones Tusculanae auszuwersen.

Bafilius Regel, welche er 361 aufgefett baben foll, ift mabricheinlich fpateren Urfprunge und nicht von ihm - fie wurde übrigens im gangen Dorgenlande befolgt - im Abendlande aber, bas fie burch Rufins lateinische Ueberfepung tennen lernte, brangte fie fruhzeitig die Regel Benedicte. Gie be-Rebt aus 05 Rapitel. Liebe Gott und ben Rachften wer Gott folgen will, muß fich felbft verlaugnen, und fein Rreug auf fich nehmen - bies geschiebt mit weniger Gefahr im gemeinfamen Rlofter , Leben, als in Ginfamteit und Ginbben. Das gefettere MIter ift beffer fur bas Donchs , Leben, als die frube Jugend - aber auch biefe muß man aufnehmen, um fie gur Gottfeligfeit gu ergieben ; - Enthaltfamteit in Rleibern, Speifen und Leibenschaften, felbft im Rachen ift die erfte Tugend - die einfachfte Rleis bung - Leben nach ber Schrift, nicht nach unserer Meinung - Geborfam gegen Dbere, und fein Gie genthum - Demuth und Milbe gegen Beblenbe -**Wit** 

Stillschweigen. — Wen die gange Regel interebfirt, ber finbet fie bey Dospinian.

Dan ficht, bag im aten Sahrbundert bie Dom deren noch etwas vernanftiger und vorum theilsfreper mar, als in fpatern Beiten, und von eigentlichen Gelabben noch feine Rebe ift; felbft bas Effen, Trinten, Raften und Arbeit, bieng bon eines jeben Willfahr und Gifer ab . . . Bafilius beweiset in feiner Regel ben Borgug bes gemein famen Lebens vor bem einfamen, welches lettere ben eigentlichen Monch (novog) macht, er suchte bepbe miteinander ju verbinden - wenn er auch gleich feinen guten 3med verfehlte; - er brang auch auf Arbeit, benn ichon bamals gab es faule Bande, benen Datth. VI. behagte: Geht bie Bogel unter bem Simmel - fie arbeiten nicht - fie arnbten nicht - fie fammmeln nicht in bie Scheune, und ber bimmlifche Bater ernabret fie boch. - Send ihr nicht mehr benn fie - ihr Rlein. Glaubigen!" .

Bafilius ist der startste Lobredner des Einsiedlers' Lebens. Er verkennt zwar die Gater dieser Welt, und des geselligen Lebens keineswegs, aber er sagt: "Gerade darum fliebe ich die Welt, weil ich der Gater derselben mich unwerth halte, und die Uedel der Welt das Gute übertreffen, wie Wasser vom Sturmswind in Staub zerstreut wird. Ich sliebe wie ein Sperling in die Berge, wie ein Sperling fren dom Netze des Bogelstellers. Hier in der Einsamkeit lebe ich, wie Christus der Herr gelebt hat — hier ist die Ciche Mambre — hier die Dimmelsleiter, die

Jatob sabe — hier bie Buste, wo das Bolt Gottes das Gesetz empsieng, und im Lande der Berheisung Gott sabe. — hier in der Wüste ist Carmel, wo Clias weilte, wo Johannes heuschrecken und Honig aß — und Busse predigte — hier, ist Christus, der die Einsamkeit liebte, hier ist der Weg, der zum Lesden schrecken die Vater der Wäste ! Deinsiedler Leben! Hose liges Leben! Gottbenedentes Lesden! Lebensquell der Seelen! Gottbenedentes Lesden! Lebensquell der Seelen! Bersammlung (vivarium) himmlischen Senatoren!"

So ruft Eucherius, ein Bifchof bes 5ten Jahrbunberts " Rur bie Buffe ift ber mabre Sit bes Glaubens - Die Arche ber Tugend - bas Beilige thum ber Liebe - ber Schat ber Arbmmigfeit und Berechtigfeit, wie eine Roftbarteit in einem weiten Baufe am verborgenften Orte aufbewahrt wird, fo verbergen fich die Beiligen in die Bufte!" - Alle Rirchen. Bater rufen wie Bafilius und Encherins. und Monche galten nun fur weit beiliger als ber Clerus. - Rur Muguftinus, ber boch felbft einft Mondy mar, aber einer beffern Beit werth, gewefen ware, fagt febr vernunftig (de sacerdotio II. 2) "Ein guter Dond macht noch feinen guten Beiftlichen, ja, ich glaube nur felten, be leicht erweislich ift, daß Monds.Aberglaube ' bie erfte Urfache bes Berberbens ber Beife lidteit ift!"

Mit Bafilius Beiten fingen erft bie Monche an

Prediger-Amt fabig zu machen — verbreiteten sich aus ihren Eindben und Bergkluften über das Land und die Städte, horten auf Monche zu sepn, und — wurden. — Lehrer — aber welche Lehrer! der Aloster, und Monchegeist verließ sie nie, und sie stürzten die eigentliche Religion — predigten den tollsten Aber, und Bunder-Glauben, und verwirrten alle gesunde Meuschen, Bernunft, weit früher noch, als die spätern Bettel-Orden, die das Ganze vollendeten; während diese Burgern und Bauern die Köpfe verrüften, verrüften zuletzt noch Jesuiten die Köpfe verrüften, verrüften zuletzt noch Jesuiten die Köpfe der — Großen!

Roch mar ju Ende bes aten Jahrhunderts ber Begriff eines Donds verschieben von bem eines ordentlichen Lehrers ber Rirche (Clerus) - Donche gingen wie andere Lapen Sonntags jur Rirche. ober erbaten fich Priefter in ihre Ribfter - und wenn fie anch banfiger, ale fonft in die Stabtgatamen, fo wohnten fie boch nicht in Stadten - Aber fo wie man aus Monchen Bifchofe mablte, Die ftets Donche blieben, und Donche am liebsten um fich fammleten, wie Bafilius, und fo wie Conftantin bie romifche Befete gegen Chelofigieit aufhob, ju Gunften ber Monche, fo fingen fie fcon an mit ber Beiftlichteit Bufammengufchmelzen, und ihre Denge und Dus figgang maren bem Staate balb fo gefahrlich, als ifre Schwarmeren - Die Dentart mar icon alle gemein, bag man Biffenichaften bloß in Begies. hung auf Religion und Rirche betrachtete - bie Unwiffenheit ber Monche aber als Beiligfeit ber Moncheren, bober als die Beisbeit bes Socrates und Plate — die Ledensart der Monde hieß einmal höhere Beisheit — ihre Schwärmeren — Philosophie des Christenthums, und das Ganze galt für Religion, woben man nicht mehr zu fragen wagter Ob der Unsinn mit menschlischen, kindlichen oder bürgerlichen Pflichten sich reime? noch weniger: ob contemplative Rare ven fähig seven gesellschaftliche Pflichten zu abernehmen?

Angefebene Bifchofe legten burch übertrie bene Lobfpruche, ober eigenes Beifpiel ber fonberbaren Lebensart ber Donche übertriebenen Berth ben, und bebienten fich ihres Rangtismus - gegen Unberebenkenbe. Monche maren bie letten Stuten eines Bifchofe, wenn fich Mitmerber um ein Bisthum einfanden" - und begleiteten ibn unter Abfingung beiliger Lieber - bie Rnuttel im Sinterbalt. -Dondet, bbber geachtet, als ber Stand ber Lebrer tamen ben ber geringften Beranlaffung, berab von ben Bergen, ober aus ihren Schlupfwinteln, mit Retten beladen - in Rleidern von Rellen, langen Daaren und Bart, in blogen Rugen und bochftem Schmute, mit schweren bolgernen Rreugen auf ben Schultern, bie auch fonft noch ju gebrauchen maren; baber nannte St. hieronymus biefe Dinge, momit fie dem Bolle imponirten: Argumenta Diaboli!

Sie kamen in die Stadte, weun es gleich die Raifer verboten hatten — sie kamen um Furbitte einzulegen, hemmten aber haufig den Lauf der Gerechtigkeit — fie kamen, wie fie fagten, Baffer ins Fener ju gießen — und goffen gar oft Del hinein. —

Monche waren jest ben bem Kampfe ber Parthepen über theologische Streitigkeiten, und Schunre pfeiserenen so suchtbar, wie einst die Streitzen Rußlands; — die sonst so harmlosen Schwärmer und Kopshänger, die die Welt floben, und in die Wäster neven sich verbargen, mit einer Art um Bäume zu fällen, mit einer Spade um die Erde umzugraben, und mit einer Geissel um den Aufruhr der Sinnen zu dämpsen — sie erregten jett in der Welt einen Aufruhr um den andern, und man mußte sie gewähren lassen, denn — das Volk bieng ihnen an!

Monche erregten balb in allen Concilien, wo man ihnen Butritt verftattete, Unruben, erfcbienen an ber Spite jedes Aufruhre, hauseten fenatischer als wilbe Barbaren, und gunbeten bie Baufer und Rirchen berer an, die fie ober ihre Bifchofe, fur Rener erflatten. und plunderten folde. Unter Eprillus, Bifchof van Alexandrien, gerriffen fie wie achte Saufculottes bie fcbne und berühmte Sppathia in Studen, weil fie eine Rreundin bes Statthalters war, und ein Monch folug felbft bem Statthalter ben Ropf ein mit einem Steine. Gang Conftantinopel und Antiochien war in Monche Aufruhr über bas Mont Beoloxoc, Gottes. Gebahrerin, bas ber vernung. tige Reftorius ber Daria bengulegen fur bochfinn fchidlich hielt - teineswegs aber bie Synoben und Monche! Der beilige Ambrofius, ein Lobreducp bes Mbuchsthums, wie Bafilius, nahm biefe fanatifchen Schwarmer voll Lafter in Schut, felbft gegen ben Raifer Theodofius - bie bitgigften, tollften auch unwarbigften Bijchofe maren ftets bie. Die ang lie

Ren in Albfter gelebt hatten, und ber unruhigfte uns ter allen, wie der großte Löbredner der Moncheren, war gerade — der goldne Mund — Chryfose thomus, — fo wie er auf dem Bifchofsftuhle zu Con-Kantinopel einmal fest zu sigen glaubte!

Chryfosthomus laft Bafilius und Athanafius, ber in feiner Unleitung rubig gu leben - bet Moncheren eine fo große Lobrede balt, als in feinem Reben bes Antonins, und fich felbft unter bie Schwar. mer verbarg, ale er burch bie Arianifche Banbel fein Bisthum verlobren batte - weit hinter fich gurad, wenn er in feinem Buche gegen bie Reinbe bes Dende gebens und in ber Abbandlung von ber Bungfraufchaft fagt : "Der Reiche fammelt Chate mit Dabe, bem Monche fteben fie ju Gebotbe, wenn er von feinen Bergen berabtommt; bie Schätze feiner Tugenden find größer. Dimm tom Teinen Mantel - gerftore feine Satte - er wirb bir banten, bag bu ihn noch mehr jur Philosophie intreibft. Rommt er in eine Stadt, fo ifte als ob ein Engel vom Dimmel berabfteige - er bat nichts, Wurum man ihn beneibet; und boch fpricht er mit bet Rarften, und fie weichen ihm - Eltern werben Burd ibre Coone, ber Dond burd fich felbft geehrt bas Bergnagen bes Donchs bauert im Alter fort, wogegen alles, auch bas bochfte, mas une bas Beib gemabren tann, nichts ift - ber Donch ift mehr als Rb. mig - jener berricht über feine Leibenschaften und Rafter, Diefer - nur über Lander und Bolfer - fein Stud bort mit biefem Leben auf, bas Glud bes Minds beginnt erft recht - im Tobe wird er in

ewiger Glorie Jesu entgegen gerackt in den Wolften — der Konig schenkt seinen Unterthanen Geld — der Mouch die Gnade des Geistes — Konige stohen zu Monchen in der Zeit der Ansechtung — Monche nie zu Königen — der König streitet mit Menschen, der Mouch mit dem Teusel, und dieser Besieger der Höllengeister ist höher als der Ueberwinder von Menschen — der Mouch lebt in Gesellschaft der Propheten und Heiligen, der König unter Hauptleuten, Mathen und Trabanten — jeuer lebt im Gebet und im Umga-ge mit Engeln, dieser in Wollfien — der König kann seinen Thron verliehren, der Monch nie — das Reich Gottes ist in ihm!"

Diefer golbene Munb, ber ben 3med bes Rlofter . Lebens in Dampfung ber Leibenfchas ten und Beberrichung ber Sinne fette, und felbft lange Did nch mar in ben Geburgen ben Untio, dien - ber fleißig ftubierte, an Berebfamleit feinen Deifter Libanius ohnstreitig abertraf - mit liebenswurdiger Befcheibenheit bem Bafilins, feinem Freunde, den Bifchofoftubl einraumte, und fich in ber Bufte verbarg - biefer Chrpfosthomus, mit beffen ftrenger Moral bie Monche felbft nicht jum beften aufrieden waren, ba er gegen ihr herumlaufen in Stabten eiferte - gegen ihren DuBiggang und ihre verdorbene Sitten - mar ein gang anderer Mann, als ihn Raifer Arcadius 398 auf ben Bischofsftuhl bon Constantinopel fette. - Er war jest ein Dann bon etwa 54 Jahren, und eiferte mit Unverfand. Eudoria, bie Raiferin, fchutte bie Reter gegen ibn, und nun predigte er gegen fie "Ifabel lebt, und verfolgt ben Elias - Derobias verlangt bas haupt bes Johannes" - es war gelinde, baß man ben Giferer, beffen viele Unbanger Aufruhr erregten, blos verbanute.

Bu Cafarea verfammelten fich, auf Anftiften felner Reinde, die Don che um bas Saus bes franten Berbaunten, und brobten es anzugunben, wenn et fich nicht angenblicklich entferne - bie Ifaurier mach ten bie Begend unficher, aber Chryfosthomus ging boch lieber, trop feines Ziebers, weiter, als baß er langer unter ben Rlauen biefer Menfchent, bie er in Dimmel erhoben batte, wellen wollte. - Alle Rib Rerlinge baben fich in ber Belt baleftarrig gezeigt, und Chryfosthomus mar in Albftern gebilbet. - Schon Damals fabe man, wie Monderen und Mondoffrenge Bart und unmenfolich machen, wie burch Hufopferung fanfterer Gefühle und gefelliger Bergnugum gen Srolg und Chrgeig machfen, und fich berfarten. Dande maren jest im Innern bes griedifden Reiches, mas von Auffen bie andringenben Barbaren maren, und fpaterbin Araber und Turten. Theologische Gegenftanbe bewaffe meten Burger gegen Burger - es floß Blut, und Monche bliefen immer bie Trompete!

Drientalische Monche bildeten eine Art wilde Freykorps, bas sich bald von dieser, bald von jener kredlichen Parthie gebrauchen ließ, und seinen Fanatismus über das Bolk verbreitete. — Als R. Theodorius der jungere 423 befahl den Juden ihre Synasgen zu Antiochien wieder einzuräumen, ließ sich sos der Gäulen Narr Simon dagegen vernehmen,

und ber Raffer gab nach, und bat noch aberbief ben Rarren - um feinen Segen. Dan verbot ben Shenbienft, Opfer und Libation, ben Sode verratheftrafe - und nun erfolgten in ben Probingen Die fanatischen Auftritte - Die Berftorung ber ich bn-Ren Tempel, und Runftwerte ber Alten. und aberall ftanden bie Monche an ber Spine. Bes ben fibern Stanben und ben Stabtern verlohr fic. Die Anbanglichkeit an bie alte Religion leicht, wicht fo auf bem Lande. Die Bewohner bes Lam bes maaten es noch , unter laublichen Luftbarkeiten. Die Bebrauche ber Borfahren ju fepern - Libatiomen - Rauchern und Befrangen ber Altare, und ibrer geliebten Sausabtter - und nun nannten bie Berfolger, Die eben fo gut Bielgotterer maren, wie die Berfolgten, im Dienfte ber Dartyrer und Deiligen, beren Dothologie nur andere Rahmen batte - bie alte Staats Religion - eine Dorf : Religion - Paganismus!

Maturen in Christo (450) schwärmte und tohte ber Monch Theodosius zu Jerusalem, und die daselbst lebende kaiserliche Wittwe Eudoxia lieb dem rasenden Aufrührer "Hausen funf Jahre lang Schutz und Rahmen. In Negypten wathete der Sturm noch kaunibalischer, und in Sprien sieng der Monch, Peter der Gerber, gerbermäßige Händel au, weil er zu dem Trisagion, dem hertömmlichen Kirden, Gesang heiliger Gott! heiliger farter Gott! heiliger farter Gott! heiliger ewiger Gott! uoch bevoeletz beben wollte: "Der für uns getren ist ist ist."

lebt, und verfolgt ben Elias - Derobias verlangt bas hanpt bes Johannes" - es war gelinde, baß man ben Giferer, beffen viele Unbanger Aufruhr erregten, blos verbanute.

Bu Cafarea versammelten fich, auf Anftiften felmer Reinde, die Don de um bas Saus bes franten Berbannten, und brobten es anguganben, wenn et fich nicht angenblidlich entferne - bie Mauriet machten bie Gegend unficher, aber Chrofosthomus ging boch lieber, trot feines Riebers, weiter, als bag er langer unter ben Rlauen biefer Denfchent bie er fin Dimmel erhoben batte, weilen wollte. - Alle Rib-Rerlinge baben fich in ber Belt haloftarrig gezeigt, und Chrpfosthomus mar in Ribftern gebilbet. - Schon Damals fabe man, wie Monderen und Mondoffrenge bart und unmenichlich machen, wie burch Mufopferung fanfterer Gefühle und gefelliger Bergnugungen Stolg und Ehrgeig machfen, und fich verfarten. Dinche maren jest im Junern bes gries diffden Reiches, mas von Auffen bie andringenben Barbaren maren, und fpaterbin Araber und Zurten. Theologifche Gegenftande bewaffe neten Burger gegen Burger - es flog Blut, und Manche bliefen immer die Trompete!

Drientalische Monche bildeten eine Art wilde Freydorps, bas sich bald von dieser, bald von jener kirchlichen Parthie gebrauchen ließ, und seinen Fanatismus über das Bolk verbreitete. — Als R. Theodorius der jüngere 423 befahl den Juden ihre Synasgen zu Antiochien wieder einzuräumen, ließ sich son ger der Säulen-Narr Simon dagegen vernehmen,

und ber Raffer gab nach, und bat noch überbief ben Rarren - um feinen Segen. Dan verbot ben Shenbienft, Opfer und Libation, ben Sode verratbeftrafe - und nun erfolgten in ben Probingen Die fanatifoften Auftritte - Die Berftbrung ber fcbn-Ren Tempel, und Runftwerte ber Alten, und aberall ftanben bie Monche an ber Spige. Bes ben bibern Standen und ben Stadtern verlohr fic. bie Anhanglichkeit an bie alte Religion leicht, micht fo auf bem Lanbe. Die Bewohner bes Lambes magten es noch , unter landlichen Luftbarteiten, Die Bebrauche ber Borfahren gu fevern - Libatiomen - Rauchern und Befrangen ber Altare, und ihrer geliebten Sausgatter - und nun nannten bie Berfolger, Die eben fo gut Bielgotterer maren, wie die Berfolgten, im Dienfte ber Martyrer und Beiligen, beren Dhythologie nur andere Rahmen hatte - bie alte Staats - Religion - eine Dorf : Religion - Paganismus! .

Raturen in Christo (450) schwärmte und tobte ber Manch Theodosius zu Jerusalem, und die daselbst lebende taiserliche Wittwe Endoria lieb dem raser ben Aufrührer hausen fünf Jahre lang Schutz und Rahmen. In Aegypten wäthete der Sturm noch taunibalischer, und in Syrien sieng der Monch, peter der Gerber, gerbermäßige Sändel an, weil er zu dem Trisagion, dem herkommlichen Kirochen Gefang heiliger Gott! beiliger starter Gott! heiliger starter Gott! heiliger ewiger Gott! noch bengeseite beben wollte: " ber für uns gefren zigt ist."

(463) Gevernt, ein anderer Schwärmer nuternehm dethelb einen Streifzug mit 200 Monden nach Constitute die Absetzung des dortigen Satriarchen — Er wird Patriarch zu Antischjen, and der Feldherr Bitalianus muß (514) mit 60,000 Mann in Constantinopel einrücken, um den wahrem Ein ben d. h. den Slauben der Spuede von Chalesdon, zu beschähren! des Trisagion kostet vieler Menichen Leben, und überall riesen die Schwärmen wenn es nicht nach ihrem Kopse ging — Anathemal

In allen bren Welttheilen bes griechifchen Rais fertheine tobten bie aufrahrifden Mouchs Daufen, Sher bie gwei Billen in Ehrifto - fobenn aber bas Rillingue, und bag ber Geift nicht vom Bater pilein, fonbern auch vom Sohne ausgehe - aut meiften aber ben berannten Bilberfreit, benn Bilber waren icon bamale ein einträglicher Arti-Let ber Monche. Ben jeber elenben theologisch spetus lativen Streitfrage gab es politifche Parthenungen, in ble fich Raifer und Dande mifchten, and ber armfelige Dof machte jeben Pfaffenftreit Aber buntle und boble Ideen - aber ideenleere Berte, woben fich alles benten ließ, nur nicht Berfant - jur Stantsfache - gulett fuchten mehrere Ratfer felbft ben Frieben in ber Stille ber Albster; wie Anaftaffus und Theodosius, ober wurben von ber fiegenben Parthey gewaltsam bineinge Bedt, wie Dichael mit feinen Sobnen, Andronicus. und die Ronige ber granten!

Muhamed & Religion aus ben Baften Arabiens mar offenbar vernimfriger, als bie hamalige chrift.

liche, und ba fie ben mifvergnugten Partiepen Religion & freiheit ficherte, bahnten fich feine Nachfolger ben Weg, ber fie mahrscheinlich früher vor Byzanz
geführt hatte, ware bas griechische Fener nicht
gewesen, welches bas armselige Monches Raifer,
thum noch rettete. Wer Muhameds Eroberungen
finzten auch die Patriarch en zu Alexandrien,
Antischien und Conftantinopel, die mehr waren als der Patriarch zu Kom, der nun bald allein
alles überflügelte; ohne Muhamed gabe es keinen
rbmischen Papft!

Mögten die traurigen Schwärmer nie ihre Baften mit der Welt vertauscht, und ftets des vernäuftigen Pieronphius Worte etwogen haben: Monachi
ont non docero — wie viel Jammer wäre der
Welt erspart worden!

Ende gemacht. - Bergebens erhob fein Rachfolger Lovie feine Stimme gegen die Chelofigfeit, bas Seften - Die unfinnigen Gelbftqualereven, und eine aebilbete Berbienftlichkeit ber Mouche. Balen & befahl (370) daß die nach Megopten entflobene Mugiaganger aus ihren Schlupfwinteln gezogen, und jum Staatsbienfte gebraucht werben follten - und ließ viele Wiberspenftigen ju tobte prügeln (Cober Theob. XII. 1. 63) was half es? es tam wieder ein Theor bofind II. (408 - 450) auf ben Thron, ben feine Somefter Bulderia, Die Gemablin Euboria, und ber Berichnittene Chryfaph gangelten. - Aufersogen in ber größten Unterwarfigfeit gegen ben Glerus, glich ber Raiferl. Pallaft einem Rlofter - Theor bofius faftete zweimal in ber Boche - bas fcmubige Rleib eines verftorbenen Bifchofs bedecte ibn , und ein toller Mond, ber ibn wegen einer abichlägigen . Untwort ercommunicirte, murbe überall aufgefucht, um von bem Banne frey ju werben, und rubig in Mittag su effen!

Mehrere Schriffteller ber Zeit reben mit ber tiefe ften Berachtung von biesen Monchen, von ihrer fanatischen Zerstdrungswuth, ihrem cynischen Aufzuge, und ihrer baurischen Unwissenheit. Libanins von Antiochien, der meist zu Constantinopel lebte, vers gleicht sie in seiner Rede pro tomplis — welche die Schwärmer vorzugsweise zerstdrten, und mit dies sen die edelsten Dentmale der Wissenschaft und Kunst — mit den Elephanten. Zosimus, Comes sisci zu Constantinopel, sagt in seiner Gestation, ich des Co-

Der rechtmäßigen Chen, fallen Stabte unb Dbrfer mit chelofen Denfchen, bie meber gum Rriege noch ju irgend einem Befdafte taugen, fie baben eine Menge Landerenen an fich gebracht, und nuter bem Bormanbe Der Armuth aufzubelfen - alles arm ace macht - fie haben fich ber Rirden bemade tiget, und alles flage über bie grechbeit ber Donde" Bergebens (pottete ber ipanifde Dries fer Digilantius, ber viel gereifet und auch in ben Morgenlandern gewesen war, ber falfchen Arommigteit - ber Poffenfpiele in ben Rireben, und ber nachtlichen Anbachten, Die gur Ungucht führten - bes Reliquien : Rrames, ber Reufchheits Gelubbe, und ber Seelen - Meffen - ber Bunber ber Martyrer und Beiligen und ihrer Anbetung, und ber unberlesten Empfananif und alles Monche-Unfinns -Dieronymus fuhr gegen ibn log, als gegen einen Samariter und Juden, fchimpfte ihn - ein mas thendes Ungebeuer, bas man binden, einen Stinter, bem man bie Bunge ausschneiben muffe, weil ber Teufel aus ihm rebe, beffen Bifchof bas irbene Gefåß mit apo, Rolifder Gifenruthe gerichmettern folls te - nicht Bigilantius - fonbern Dormis tantine follte er beifen! - Der beilige Die rommus - biefer bis zur verliebten Entzudung ausfcmeifenbe Lobredner ber Moncheren, fchrie und fchimpfte alles nieber, und mit ihm andere beilige Båter ber Rirche Chryfosthomus, Bafiling, Athan nafins, Tertullian, Origines, Coprian, Enfathius,

Ambrofins, die Gregore — lauter eifrige oft tomifche Lobredner der Chelofigleit und Moncheren — Auguftinus — ben gemäßigften — nicht ausgenommen! —

Der Dondoftand fand ben allen beller fes benben fogenannten Seiben ft gerechter Berechtung - Berachtung brufte ihn in Afrita und Milen ber ben Gebilderen - und in Rom obnebin. und felbft in Gallien. Abeliche verloren ben Mbel , wenn fie in Ribfter gingen, und Meltern enes erbten ihre Rinder, baber fie Juftinian burch Befebeffraft gu iconen fucte. Der golbene Dund batte feine brey Bucher gegen bie Zeinbe ber Donderen gefdrieben, wenn es beren nicht fo viele gegeben batte. Alle Reiche und Eble unter ben Chriften fcheinen gebacht ju baben, wie bie Richtebriften, und wie Bofimus. nuten biefe Denfchen? Dan mar meiter, als wie bor ber Reformation, weiter als Millionen Ratbolifen noch por Joseph! - und Millionen Spanier noch beute!

Die ernsten Romer verabscheuten die Schwarmer um so mehr, ba solche meift hungrige Gries
den waren, die zulet auf reiche und vornehme Romer und Romerinnen formlich Jagd machten. Melania gab ein Silbergeschirr von 300 Pfund, und wollte es gewogen haben,, Gibst bu es mir, ober Gott? fragte sie ber Monch Pambo — Gott, ber die Berge in seiner Hand wiegt, brancht bein Silber nicht zu wägen!" — Die Weisen Griechenlands und Roms waren, arme Sander gegen die beiligen Bater ber Kirche —

- > 24

son beiligen Apofteln, Martyrern und Blutzeugen wiffen!

Die Monche geriethen in Anfruhr, prebigten und schimpften ibn, wie Julian ben Abtrannigen - er jagte fie fort, ober ließ fie hinrichten - er fuchte fie bem Bolle lacherlich ju machen, und fie mußten im Rennplat einen Umgug halten, jeber eine Ronne an ber Sand - er bob bie Ribfter in Conftantizopel auf, und machte Cafernen baraus - pertaufte ihr Eigenthum gum Beften ber Rammer und die nicht heurathen wollten, mußten bas Reich Im gangen Reich ergieng bas Berbot fich bem Rlofter zu widmen. Den Rbrper ber beiligen Enphemia, ber trot ber beiligen Balpurg, Del ichmitte, ließ er in einem fteinernen Sarg ins Deer verfenten, (ber Sarg aber foll ben Lemnoe wieber ans Land gefcommen fenn) und wer Reliquien ben fic fahrte, ober gar bamit banbelte, burfte fich auf Ungen - Ansftechen gefaßt balten. Go weit gieng Jofepb nicht!

Aber was half es? Monche waren nicht mehr anszurotten — in der Zerstörung ihrer Nester wurs den viele schätzbare Ueberreste der Alten mitzerstört, und wer weiß, wenn Constantins Nachfolger so sorte gemacht hatten, ob mit den Monchen nicht die ganze griechische Literaturmit ausgerottet worden ware? Moncheren war einmal im Geiste der Zeit — Welt-Leben (Saeculum) eine Babel, und Klosstersteben das himmlische Jerusalem — wer zurück sieht, eine Salzsäule, unsähig des Himmel - Reiches, das die Kinder der Welt

Sabre untabelich im Rlofter maren, uicht gefiort werben follten, benn, fie bienten ja bem Beren aller Berrn - und fo auch nicht Cheleute, Die fich verlaffen batten, benn fie bienten Gott. Er lief Die Monche erben, woben man jedoch bemerten muß, bag bamale Donde bas Rlofter wieder verlaffen tounten. Welcher Bewunderer ber Moncheren biefer ichwache Mann ber Theodora gewesen sen, zein vormalich bie Dobelle 133. Roch por feinem feligen fieng ber gojährige bigotte Mann Mondoffreit auf: Db Chriftus hungern mußte ober nur bungerte, weil er mollte? und entichieb für bas lettere aus taiferlicher Machtvollfommenbeit! R. Mauritius verbot 593 allen, die Rriegse bienfte und Rechnungeftellen begleiteten, bas Rlofterleben, und Papft Gregor machte es ben Bischofen befannt, jedoch mit ber Milberung folche Derfonen auch anzunehmen, aber mit Borficht, und nach breniabriger Drufung!

Der größte Sturm, ber im griechischen Reiche über Monche und Nonnen gieng, war unter Constantin V. († 741) bem sie auch baber ben Ectele Nahmen Copronymus aufhefteten. Constantin, ber sich, wie sein Bater Leo, für einen Feind ber Bilber erklärte, und alle Bilberverehrer für Schiss matifer, machte Verfügungen, die harter waren, als alle Verfügungen Kaiser Josephs. Er erklärte — nach Cebrenus — nicht nur alle Bilber für Ghien Ghenbilber, sondern auch die Fürbitte der Heiligen, die Jungfrau nicht ausgenommen, für null und nichtig, und wollte durchaus nichts

son beiligen Apofteln, Martyrern und Blute geugen wiffen!

Die Monche geriethen in Aufruhr, predigten und ichimpften ibn, wie Julian ben Abtrunnigen - et igate fie fort, ober ließ fie binrichten - er fuchte fie bem Bolte lacherlich ju machen, und fie mußten im Rennylat einen Umgug halten, jeder eine Ronne an ber Sand - er bob bie Ribfter in Conftantiaopel auf, und machte Cafernen baraus - verfaufte ihr Eigenthum gum Beften ber Rammer und die nicht beurathen wollten, mußten bas Reich meiben. Im gangen Reich ergieng bas Berbot fich bem Rlofter zu widmen. Den Rorper ber beiligen Enphemia, ber trot ber beiligen Balpurg, Del fcmitte, ließ er in einem fteinernen Sarg ins Deer verfenten, ( ber Sarg aber foll ben Lemnoe wieder ans Land gefcmommen fenu) und wer Reliquien ben fic fabrte, ober gar bamit banbelte, burfte fich auf Mugen : Musfted en gefaßt balten. Go weit gieng Jos feph nicht!

Aber was half es? Monche waren nicht mehr auszurotten — in der Zerstbrung ihrer Nester wurden viele schätzbare Ueberreste der Alten mitzerstdrt, und wer weiß, wenn Constantins Nachfolger so sorte gemacht hatten, ob mit den Monchen nicht die ganze griechische Literaturmit ausgerottet worden wäre? Woncheren war einmal im Geiste der Zeit — Welt-Leben (Saeculum) eine Babel, und Klosster-Leben das himmlische Ferusalem — wer zurück sieht, eine Salzsäule, unsähig des himmel - Reiches, das die Kinder der Welt.

nie ererben. — Und boch war das Rlofter recht eigente lich das Jerusalem, das seine Propheten the tet! — Man fuhr fort die Albster zu bevöllern, und gar viele Magdalenen, die in dem lockern Alexandrien, Antiochien und Constantinopel ein sundhaftes Leben geführt hatten, giengen, wenn die Gunde oder viels mehr die Sunder sie verlassen hatten, in die Albster, und wurden — heilige.

Es war eine Beit, mo man langft bem Canale bes schwarzen Meers bis Conftantinopel (etwa 10 Stunden lang) brenbundert Ribfter gabite, und Diefe Rlofter waren nicht schlecht bevollfert - bie Babl ber Monche und Ronnen im gangen chrife lichen Driente muß gabllos gemefen fenn! Wenn es and gleich immer Raifer gab, die Dibn de Reinbe maren - fo tamen immer wieder Dond 6:Braber auf ben Thron ober boch Beiber, die fie fchate ten. - Micephor batte ben Anbau neuer Ribfter, Das nuel die Erwerbung liegender Grunde verboten -Die Seuche griff um fich wie die Deft - und in biefer : Beziehung waren Barbaren - Araber und Tarfen, eine Bohlthat. Das Abendland, bas nur ju bald von diefer Seuche heimgefucht murbe, gablte, im bochften Gulminations . Punct ber Donches ren, etwa 11 Millionen beiliger Raulthiere -Die Morgenlander vielleicht 4-6 Millionen, wenn wir auf bas Rudficht nehmen, mas noch beute in Mfien gefchieht! Roch beute gablt Indien gegen eine Million Fatire, und vielleicht find zwen Millionen' fur Gina und Japan - Thibet und Die Tartaren, nicht zu viel gerechnet!

Sicher Schadeten biefe wilben afcetischen Schware mer bem Chriftenthum nicht nur baburch. baf es fich weniger weit verbreitete, fondern noch weit mehr baburch, bag es fich eigentlich gar nicht verbreitete - benn mar bas Chriften thum und reine Religion, wie fie Jefus lehrte, mas man beinahe 1500 Jahre lang, und langer noch, Chriftenthum nannte? - Benn ichon bie Romer Chriften und Juben miteinander verwechfelten, warum nicht weit eber Chriften und Donde! - Diefe Infructuosi in negotiis, wie sie ju Rom genannt wurben? und war nicht gerade burch fie bas Chriffenthum ben Juben ein Mergernif und ben Grie den eine Thorheit, wie Paulus fagt? Sicher trugen Diefe Donche, die mit der Erhedung des Chriftenthums auf Conftantius Thron - Bifchofe und Soflinge murben, bas meifte ber jum Berfalle bes griechischen Raiferthums. - Man fabe es gum Theil ein, aber ber große aberglaubifche Saufen perebrte fie, und ber tleinen Angabl Denter blieb nichts übrig, als - bie Achfeln gu guden!

Die alten Monche klagten, daß die jungern Monche von aller Strenge nachgelaffen batten — zu ihrem Bred, statt Salz und Wasser, nun Del, Essig und Kase nehmen, und auch Fisch-Lein — hieroupmus und Augustinus klagen über Rleider-Luxus — Fresserenen bis zum Erbrechen, Weiber-Besuchen. und daß Monche, unter dem Borwande des Gebets und Lesens, die Arbeit flieben, seit sie sich den Städten genda hert hätten. Augustinus, der berühmte Bischof von Dippon, und ber vernanftigfte und gemäßigfte allet foges nannten Bater ber Rirche, gebenft gar mancher Migbrauche ber Anechte bes herrn, wie er bie Monche nennt, tann aber bennoch nicht umbin, fic felbft - ihrem Gebete ju empfehlen, ba Bis ichofe durch fo viele weltliche Geschafte verhindert warden, foldem geborig obzuliegen. - Aber - bie hauptfache, ben eigentlichen Schaben Josephs - bar ben alle Riefe redlichen und ehrwurbigen Bater ber Rirche nicht eingesehen - ben Sauptichaben, bag Doucheren ben Aberglauben oder After-Glauben auf bie bochfte Stufe brachte - und bie gange reinmoralifche und practifche Chriftus-Lebre, eim außern Cermoniell und in eitel Den ichen : Sagungen, wovon unfere beiligen Bucher fein Wortchen wiffen, erftidte! Meber bie Rirchen : Papas vergaß man bie Bibel! man citirte nur fie, und fie urtheilten meift fo in ihrer bunten Phraseologie, bag man ihnen alle Ebre erzeugt, wenn man annimmt, baf fie fich ofe felbft nicht verftanden haben, wie die Metaphyfiter unferer Beiten!

Schon von Anbeginn hatte man bie Worte "die Welt liegt im Argen, man muß sie nicht lieben, Eltern, Geschwister, Aeder z. um ber Religion willen verlassen, und ben Rath Pauli zur Chelosigkeit (I Corinth. VII.) misversstanden, so wie noch in unsern Zeiten Tausende dem Worte Jesu, Nehmt bas Kreuz auf euch und folget mir nach" — zu folgen glaubten, wenn sie ein schweres Holze Kreuz auf bie Schültern luden, und

nach bem Calvariberg foleppten! Man gieng jett meiter jur Berehrung ber Beiligen. Bur Beit ber Upoftel biefen fromme Chriften, bie fich sum Dienfte Gottes aussonderten, Beilige - barauf wurde es ein Titel ber Bifchbfe, bie bamale in ber That burch ehrmurbige Sitten fich auszeichneten. -Sanctus follte auch nichts weiter beißen, als Ehrwarbig, und viele ber erften Bifchofe und for genannte Befehrer, Die robe Bolfer entwilberten, wie bie Beroen Griechenlande Ungebeuer ausrotteten, und badurch ju Salbgottern murben - find fie es nicht wirklich? - Endlich betitelte man blos die Marturer bamit, ober biejenigen, bie ftanbhaft unter ben graufamften Martern ihren Glauben mit bem Tobe befiegelt batten. Man feverte ibr Andenten auf ihren Grabern - erbauete Rirchen über ihre Rubestatte, und ba bie befehrten Beiben bie alte Ibeen von Schuts Gottern in ben Schut , Deiligen ber Chriften wieber fanden, fo gieng man im 4ten Jahrhundert gu ihrer Unbes tung über, und ihre Reliquien thaten Bunber! Schwärmerische und erngerische Monche bielten Lobreben, fatt ber Chrifins , Lehre - auf biefe Beiligen, und aus ben Lobreden murben am Ende Gebete an bie Seiligen. Ambrofius, ber fie Rarbitter unferer Odmachbeit und Bes fchuser nennt, icheint bie eigentliche Schulb an ber Anrufung ber Beiligen zu haben; benn Sies ronymus und Augustinus bruden fich hieraber weit unbeftimmter aus. Paulinus und Prubentius thun ein Bleiches in ihren chriftlichen Gebichtent

Bie follte es bas Bolf nehmen, wenn felbft Rais fer Theobofius, als er gegen Eugenins jog, fich aualle beiligen Orte, unter Begleitung ber Geifelichen und bes Bolts, verfügte - fich binwarf, bebedt mit einem barenen Rleibe, auf bie Graber ber Dartyrer und Apofiel, und fich ihrer garbitte und Bulfe empfahl? Sonderber bleibt es, baß fich die Anbetung ber Seiligen bes un betannten Denichen auffeng, und bann erft au ben Upofteln übergieng, noch fpater gu ben Engeln, und am allerletten gur beiligen Junge frau. Dan fchritt bom Sinnlichen jum Unfinns lichen, bom Befannten gum Unbefannten, und wielleicht waren auch die Worte ber Schrift allzubents lich, welche bie Unbetung ber Engel verbieten, und allzudeutlich bie Borte Jefu: Beib! was bab' ich mit bir ju fchaffen?"-

Die erfte Peiligsprechung, die sich bie Papste anmaßten, war die des Bischofs Ulrich von Augsburg, die Papst Johann XV. im Jahr 993 durchsette — Es war immer besser, als wenne die Bischofe Deilige machten, oder gar das Bolt, welches in jedem Monche einen Seiligen ers blickte, wenn auch gleich die oft so lächerlichen Ordensafifter ein näheres Recht zur Canonisation gehabt zu haben scheinen. Ohne einige glückliche Feldzüge gegen den Teufel läst sich kein Seiliger denken, und Wonche waren es, die diese abgeschmackte chals däsche Lehre von dem Teufel, seinen Werten und Wester von dem Teufel, seinen Werten und Wester von dem Teufel, seinen Werten und

und nur die Geiftlichkeit konnte den Teufel ban, digen, vertreiben und exorcifiren, wenn er ber Taufe ungeachtet fortteufelte. Ohne Teufel ließ sich die Glorie der Canonisation nicht deuten, und daher trat, ben der canonischen Untersuchung der Wardigkeit eines Seligen, ein Advocatus Diaboli auf, um die Suche seines hollischen Clienten in bester Form Rechtens zu verliehren!

Carbinal Tomaffaift, meines Wiffens, ber lette canonifirte Beilige bom 3. 1803 und ber lette Selig gefprochene Labre vom 3. 1782. Diefer fcmutige Bettler Rome, ber Ettronenichaglen und -Robiftrunte aus bem Strafentebrigt bervoricharts te, und voller Ausfat und Beulen mar - ber bas vom Leibe berabfallende Ungeziefer forgfaltig aufhob, um Ibm bie gewohnte Rahrung an feinen faulen Gliebern wieber ju geben - beffen Bettgeftelle Pins VI. in Batican bringen lieff, um felbft barin au fcblafen beffen Lumpen als Reliquien verehrt und von feinem Bilde 12000 Eremplare binnen 2 Monaten abgefest worden find - wird wohl diefer Labre ber lette euro paifche Santo gewesen fenn? - ober bie frangbfifche Carmeliter : Nonne Daria von ber Denichmer - bung aus bem Jahre 1701? -

Monche brachten jest die Gebeine ber Apofiel zum Borscheine, beren Grabstätte mehrere Jahrhunderte unbekannt gewesen war — die Anochen
des Andreas, Lucas, Jacobs, Johannes ze. selbst
des Propheten Samuels. Man half sich mit gott;
lichen Offenbahrungen. So entdeckte durch
einen göttlichen Traum Lucian zu Jerusalen

bas Grab bes erften Martvrers Stepban, und ba man es dinete, entftand ein Erdbeben, und ein fo unbeforeiblid angenehmer und ftartenber Gerud, bat 72 Rrante auf ber Stelle - gefund murben ; es bette eine lange Darre geberricht, und nun entftand auch ein reichlicher Regen, und alle lobten Gott und ben beiligen Stephan! Der beilige Umbrofius ente bedte ju Dayland bie Gebeine bes Relix und Raber, bes Protafius und Gerbafius, verschenkte mauche berrliche Stude an feine Freunde in Stalien und Sallien, und murde ein Sauptbeforderer ber Relie quien. - Endlich gieng man weiter jum Rrenge Chrifti, und jur Erbe bon feinem Grabe. -St. Belena, bie Mutter Conftantine, fand nicht uur bas Grab Chrifti ju Jerufalem, nach Berlauf von 300 Jahren, fonbern auch bie bren Rreuze aber wie follte man bas Rreug Chrifti von benen ber Schacher unterscheiben? Man legte einen Rranten auf bas erfte befte, und er murbe tranter man ichloß, es mogte bas Rreuz bes gottlofen Schas ders fenn - man brachte ihn auf bas zwente, und ber Rrante empfand fichtliche Erleichterung - es mar bes Rreng bes frommen Schachers - enblich legte fc ber Krante auf bas britte, und er mard gefund su berfelben Stunde, fand auf und mandelte - bas mabre Rreuz war gefunden! - Man fand nun ned bas ungenabete Rleib, Chrifti Schweiß. tud - Schwamm, und die heil. Lange - felbft Baere. Blut und Thranen - man fand Ues berbleibsel ber beiligen Jungfrau - Rleis

bung bfinde, Daare und Milch von ihr felbft ihr Sausch en fand man, bas bie Engel befanntlich nach Loretto getragen haben!

Andacht und Betrug brachten eine Menge Dinge von Beiligen, Aposteln und Martvern ins Licht, auf bie man nicht leicht verfallen follte - 2ln. bacht erzwang fie gleichfam vom Simmel. Gine Frau von St. Maurin hatte fich fo febr in Robannes den Täufer verliedt, daß fie ihn bren Sabre lang bat um Etwas von feinen Glie bern, und endlich schwur fie nichts mehr ju effen. bis fie erbort fen - / fieben Tage batte fie bereits. gefastet - fiebe! ba lag auf bem Altar fein -Daumen! Dren Bischofe legten andachtig Leinwand um ben Daumen, und fiebe bren Blutetropfen fielen auf ben Daumling, und fo maren fie alle vier gufrieden! Dit biefen Reliquien mehrten fich nas turlich bie Refitage und gar viele Beilige, Die nur hie und ba gefenert worden maren, murben bald allgemeine Beilige - bie Sache rentirte wie die Rirchen. und Rlofter. Begrabniffe -Bald gab es überall Gnadenbilder, bie ben Donchen reiche Mahrung gaben, und ber Aberglaube fagte, gulett nicht mehr Gott belfe mir! fondern Das riazell - Maria Einfiebel - Maria taferl u. ftebe und ben! Die Bergmerte bes Simmels. wie ein frommer Schriftsteller die Graber ber Beili gen nennt, wurden fo febr angegriffen, bag gulest ibt Gold und Gilber an Werth verlieren mußte, wie

das irbische Gold und Silber mit ber Entbedung

Dit biefen Reliquien - bie Gott weiß mo? oft aufgelefen, und mit benen ein fo grober Sanbel getrieben murbe, baf viele Beilige, wenn ihre Reliquien acht fenn follten, Gin balbes Dugenb Ropfe, und ein Dutenb Urme wenigftens ge-Babt baben mußten - baber bie Rirche auf ben Ginfall tam, fie unter ben geborigen Ceremonien - im Rener ju erproben - mit ben Bilbern unb ber boben Deinung vom Beiden bes Rreuges fanden bie Ballfahrten in Berbindung - nach Rom, G. Jago, vorzüglich nach bem beiligen Lanbe, jum Baffer bes Jordans und jum beilgen Grabe, beffen Lampen von oben berab fich entgundeten. - Mus ber sten Predigt bes Chryfosthomus ift ju fchließen, bag ju feiner Beit Ballfahrten ju bem Difthaufen, worauf Siob gefeffen mar, porgenommen murben, und die Ueberbleibsel ber Arche Roahs auf Ararat maren auch fein unmertwurdiger Reife : Gegenftand in ben Bebargen von Armenien! - Go batten bereits Donde Doffen bie Religion verunftaltet, biefe Monchs : Poffen biegen - Religion!

Diefe Religion spielte jett eine weit größere Molle, als die Moral Jesu — im Leben und im Tobe — in Krantheiten und Schlachten — bev Boben und in ber letten Stunde, neben der Kutte! Eine Kirche entstand jett neben ber andern — ein

Rlofter neben bem anbern — ein Zestag folgte bem anbern, um die einfache Christus. Relission immer mehr ber Heidnischen anzunähern, und baburch bem Bolle beliebter zu machen, wie z. B. Maria Reinigung um die alten Lupercalien zu erseben. Die Heiben seperten ben Tag, wo Cerus die geraubte Proserpina suchte mit Fackeln, und die Christen nahmen Lichter am Altar geweiht. Was sie suchten? weiß ich nicht — aber noch heute suchen am Lichtmesse unsere Dienstboten — neue Dien fie!

Der Dond, ale Lebrer und Priefter. gab ber Moncheren eine gang neue Richtung. alten Rlagen über Dugiggang ber Donche fcbies nen nun gehoben - aber bie neuen Rlagen über ben verberblichften Ginfluß auf Staat und Ren ligion fiengen jett erft recht an. Rur wenige Monche kannten wichtigere und bobere Tugenden als Rlofteringenden, und bas mar bas Evangelium, bas fie verfundeten - ber Saf zwifchen Gecus lar, und Regular. Geiftlichen - gwifchen Beltpriefter,und Dond entbrannte nun, und verursachte die größten Mergerniffe Der Rirche. -Dit ben Bettele Monchen wurden Donche Die Dauptfluten bes geiftlichen und weltlichen Defpotismus burch Berfinfterung ber Bernunft und beu bicffen Aberglauben - und welcher Sammer es fur Soulen und Universitaten war, bag Donche Lehrftuble begleiteten, haben wir jum Theil felbft noch erlebt. Gie wurden fogen

## VIII.

Die Bafilianer, ober griechische Monche, im eigentlichen Griechens land, in Rugland und Italien.

Alle christlichen Monche bes morgenländischen Raiserthums sammelten sich nach und nach unter bie Bahnen bes heiligen Basilius. Bor ihm scheinen sich die Monche an keine eigentliche Regel gesbunden zu haben, und einer war ein strengerer Ascet, oder Fantast, als der andere, wie im Abendlande auch, vor dem heiligen Benedict. Die Regel des Basilius mag man mit dem strengen Alten Testa mente vergleichen, die des Benedicts mit dem sansten Neuen, die daher auch der weniger schwärmerischen Natur der Abendländer mehr zussagte. Diese schwärmerischen und beschaulichen Basilianer müssen wir aber doch als den Mittels punct der Eultur ausehen, die unter die Neuenschieden, und selden gesoms wen ist.

Diele

Diefe Bafilianer tamen oft ale Emigranten nach Rom und Stalien, fo oft im Driente eine bogmatifche Berfolgung ausbrach, und mag -nabm fie als balbe Martyrer-auf. Die Romer wurden burch fie immer großere Autagoniften ber Griechen, und fie mogen viel mit bengetragen baben, baf fich bie rom ifche und griechifche Rirche getreunt bat. Diefe Donche brachten Runft, gries. difde Sprache und Literatur mit, und wir wollen die benben Donde nicht vergeffen, - wenn gleich bie Sefchichte, wie ben vielen Bobltbatern ber Menichen, ihre glanglofe Rabmen bergeffen bat, mabrend fie fo viele beilige Marren mit Rabm en nennt - bie unter Juftinian aus Indien Die erken Seibenmarmer nach Europa brachten. und bie Art Seibe ju gewinnen. (Procep. de Bello Goth. IV. 17. Zonaras XIV. 9). Bafilia. mer tultivirten Reapel und Sicilien, mo fie in großer Menge maren, bevor fie bie Saracen en gu mener Auswanderung nothigten. Ale bie-Rorman. ner herr über bie Saracenen murben, wimmelte es wieber voll Rlofter, und in Deapel gablte man über 1000, in Sicilien aber 500 - bie Einfiedler in Grotten und Bellen nicht gereichnet. Calabrien mar ein zwentes Thebais, wo man faft auf allen fteilen Relfen, und in allen Ginbben, Anachoreten fand, bie, wie die Bater ber Bufte bis ju Sonnen-Untergang fafteten, beteten und arbeiteten - fein Rleifch agen, und Sagre und Bart wild über Bruft und Schule tern hangen batten. dier fprach man noch im 16ten Jahrhundert Griechifd - ju Roffano, wie Swine burne erzählt. Biele Familien, um fich den Plates repen der Baron en zu entziehen, begaben fich in die von diesen Monchen urbar gemachten Gegenden, und es entstanden ganze Flecken, wodurch die Basilianer reich wurden. Sie hatten Beyfall, wie ehemals die Schuler des Pythagoras!

Das berühmtefte Rlofter biefer Bafilianer mar S. Salvator ju Messina, bas Graf Roger 1050 grundete, und S. Nicolo ben Dtranto, mahre Pflang. ichulen der Wiffenichaften, um die fich die Laus gobarben im obern Stalien nur wenig fummerten. Der Bucher : Borrath biefes Rlofters ging ju Grunde, als die Turfen 1480 Otranto vermufteten, aber einige biefer Schriften maren ichon im Drut ericbie nen, und andere bereits anderswohin verfauft, benn Die Monche waren febr fleifige Coviften. Der beis lige Milus, Abt von Grotta Ferrata (1000), ber alle Lebendweisen ber Bater ber Biften versuchte - in ber Kaftenzeit nichts genoß, als das beili ge Abend. mabl und einftens Gin ganges Sabr nur Gins mal jeden Monat Baffer trant, und trodines Brod af, aber fand, baß feine Lunge faft auf. getrofnet mar - ichrieb felbft, wie man weiß, jeden Tag dren Stunden Bucher ab, und batte einmal in 12 Tagen ben Pfalter brenmal abgefchrieben. und diefe bren Abichriften ju bren Scudi vertauft. Diese Bafilianer batten auch ein berühmtes Rlofter gu Oviedo in Spanien, und ihre Tracht gliech ber ber Benediftiner.

Der berühmtefte und ichlaueste Bafilianer ift ber Calabrefe, Johannes Philagathes, Archimandrit, ber

mit der Kaiserin Theophania, Ottos II. Gemahlin, machte, was er wollte. Er hatte die Ehre der Taufpathe Opto IK und des P. Gregors V. zu sepn, und leitete alle Staats Angelegenheiten — wurde Abr, Bischof, Erzbischof, und zuletzt Papst durch seine und des Crescentius Ranke — aber alle Borzbitten und selbst die des heiligen Rilus, der mehrere Basilianer Ribster in Unter Italien stiftete, und darauf bestand keine Geschenke von Länderevan, Renzen und Besitzungen anzunehmen, was wenige — Deilige thaten — konnten ihn vor seinen Gegnern nicht retten; man schnitt ihm Junge und Rase ab, rieß ihm die Augen aus, führte ihn auf einem Esel, das Gesicht gegen den Schwanz gekehrt, durch Roms Straßen, und so endete Papst Johannes XVI.!

Mit dem Izten Jahrhundert wurden die Bafilias ner nachläßig und träge, benn sie waren reich geworden — sie wußten zuletzt nicht einmal mehr ihre Regel — ihr ritus verlor sich in dem Lateinis schen, und sie sich selbst unter den Benediktinern. Sie verlohren selbst die Griechische Sprache, und Cardinal Bessarion mußte 1456 aus Constantis nopel den Basilianer Galinotto als Sprachlehrer kommen lassen, auf den Lascaris folgte. Die Sitten der Basilianer arteten immer mehr aus, und ihre Güster siellen in die Hand von Commendatur-Aebten und Weltlichen. Bielleicht haben sie noch einige Kloster in Calabrien, das uns unbekannter ist, als Nords Amerika, und im Innern von Sicilien!

Die Bafilianer leben inbeffen noch fort in ben griedifden Monden unter bem Salb: Monde

und unter Ruflands Scepter — unter ben Dassoniten, Reftorianern und Jatobiten — fprifchen, armenischen, toptischen und abps sinischen Monchen, georgischen und minsgrelschen Monchen, die Beres heißen. Sie solgen alle ber Regel bes Baftlins mehr oder weniger, und haben größtenheils mit dem heiligen Bater in Rom nichts zu schaffen.

Die Griechifden Mbnde - Calovers b. I. gn te Alte (undbyepos) bilben noch beute bie Mana Schule ber babern und niebern Beifilichfeit, fo robe, unwiffende und fittenlose Menschen fie auch großentheils fenn follen. Sie treiben ibr Befchaft, wie ein gemeines Bewerbe, verlaffen nicht felten ibe Amt, um ale Bebiente ben Turfen in Dienfte gw treten, ja fie laufen nicht felten mit Geeraubern aus, um bie Salfte ber Beute gu erhafchen, gegen Abfolution. Sie absolviren auf ber Stelle von allen Seerauber , Gunben, fo wie fie fleine Stufden bon bent Rellen an Dathmos verfaufen. beilige Johannes feine Offenbarung fcbrieb! Gie be ben fein fixes Gintommen, leben von ber Rrens gebigteit ber Bemeinde, und baber treiben fe einen fo argerlichen Sandel mit bem Seiligen: Benn die Seerauber ben Turfen in die Bande fallen, fo werden biefe Calopers immer querft - aufge-Inuvft. B. R. W.

Die ausehnlichsten Kloster biefer Monche find auf ber Insel Pathmos, auf ben Prinzen-Inseln im Meere Marmora, zu Chios, Naros, Paros, Andros, in Uttica auf dem Berge Lymetus, vorzüge

lich aber auf bem Gebarge Athos, genannt ber beil ig e Berg, wo sonst über 20 Albster von ets wa 6 — 7000 Monchen gewesen, die jest bis auf 2000 ungefähr, zusammengeschmolzen sind. Hier dars ben diese Menschen mitten im Ueberfluß der reichsten Natur, und dulben Entbehrungen da, wo alles zum froben Genusse einladet, werden aber daben 90 — 100 Jahre alt. Sie studiren vorzäglich die Airschendater – aber ihre Albster sind nicht Stätte den Aiter – aber ihre Albster sind nicht Stätte den Rube und des Friedens, sondern der Zwietracht und der Räuse, da sie stets nach Aemtern und Ehrenstellen haschen.

Die fogenannten Deteoren ober bochliegenbe Orte im Geburge Theffaliens, find ein Duzend Ridfter, die benfammen liegen auf fentrechten Relfenmauern, wohin man mit Strictleitern gelangt, ober in Rieben binaufgewunden wird. - Diefe Monche tragen hemben von haar, nabren fich bloß von Sale feufrachten und groben Speifen - leben von ber Ar-Beit ihrer Sande, ichlafen auf bloger Erde, geißeln fich, und betommen reichliches Allmofen, wenn fie, wabrend ber großen Kaften, terminiren. Ronnentlofter find nur wenige, aber bie alte Sitte, als Monne im Schoofe ber Ramilie ju les ben, ift noch nicht ausgeftorben. - Die Griechin. men find im Gangen noch bie alten, und icheinen nicht besonders geneigt ju fenn, ben ichonen Frabling bes Lebens ber Gottbeit ju opfern!

Diese griechischen Albster sind sehr zahlreich bevolltert — meist 100 Monche — die aber herzlich und wissend find, und nur an Unwissenheit noch von den

Monchen ber Molban und Ballachen übertroffen mer-Das berühmte Rlofter Meamoni ju Chios, bas, nach Murbard, fast bie Balfte ber berrlichen Infel befigen foll, und fleifig Landbau, Dbft und Seibens gucht treibt, gablt 450 Donche, worunter auch nicht einer Altgriechisch verfieht; nur etwa 10 fonnten Reugriechifch lefen und ichreiben, als mehrere neuere Reisende in die Levante fie befuchten, Bibruftal, Douqueville und anbere. Mandes flaifide Alterthum mag in biefen Binteln ungenützt vermobern, vorzüglich auf bem Berge Athos, ber ben Berftbrungen ber Barbaren meniger ausgefest gemefen ift, als Die Infeln; man finbet ba Sanbichriften, bie bis in bas 1ote und 11te Jahrhundert gurudgeben. fann wiffen, ob in biefen Albftern nicht noch bie un. verbrannten Rollen eines Menander, Livius, Tacitus 2c. 2c. ju retten maren? Wir wollen nicht vergeffen, bag vorzuglich auf biefen Infeln bes Urchis pelagus bie Monche viele Schape bes Alterthums, und felbft bie griechifche Sprache, ben golbenen Schluffel zu biefen Schaten, jum Theil vor ben Barbaren gerettet haben; noch jest erinnere bas verborbene Bort Archipel an jene Monchezeiten (aylor wedayor heiliges Meer) wie der Berg Athos beiliger Berg, Monte santo. Wir wollen felbft bes gaftlichen frangbifden Capuginere gebenfen, ber in ber fogenannten Leuchte bes De. mofthenes zu Athen wohnte, und Chandler fo freundlich aufnahm, wie andere Monche andere Reisenden In Sina und Canada, in ben Buften Afritas und ber Barbaren, und in ben fpanifchen Miffionen!

Griechische Monche giengen in ben Jahren 080-1000, unter Blabimir, nach Rugland, und ju Beis ten bes Dlearins gab es allein in Moscau über 1500 Rirchen und Ribfter; in Nowogorod 70. 3man Bafiljewit und Alexis fublten bie Rothwendigfeit einer Reform biefer Monche, bie nicht beffer maren als Die Griechischen. Das Land mar überschwemmt mit Donchen und Ronnen, und, trot ber ftrengen Orbend-Regel, berrichte große Bugellofigfeit, befonders in Monnentloftern. Monnen unterhielten &ff en te liche Liebhaber, und eben fo offentlich erzogen fie ihre Rinder, die gembonlich wieder Nonnen und Monche wurden, und in die Aufstapfen ber Eltern traten. Diefe Ribfter, benen bie Mitglieder ihr ganges Bermogen überlaffen mußten, entzogen nicht nur bem Staate und ber Bevolkerung viele Menschen, fondern auch bem Sandel und den Gewerben bedeutende Summen , und an Studieren mar fein Ge-Dante! Eins ber alteften und mertwurdigften Ridfter, ift bas Rlofter Troigfoi unweit Moscau, bas einft über 100.000 Bauern befaß, und von 300 Monchen und einer verhaltnigmäßigen Bahl Studenten befetet war - oft bie Frepftatte ruffischer Regenten gut Beit ber Gefahren!

Peter ber Große war auch hier groß, und reformirte schon 1724, wo man in bem weit cultivirteren Europa noch nicht baran bachte. Nach bem Falle bes Patriarchen, konnte ber große Mann frever zu Werke gehen, und so verbot er neue Klöster anzulegen, zog kleinere in größere zusammen, setzte bas zoste Jahr zur Aufnahme fest, und verstattete

micht Soldaten, Leibeigene, Ehemanner — Staatsdiener zc. auszunehmen. Er schärfte die Incht — gebot den Monchen Studien, Feldban und Sorge für alte Soldaten — den Nonnen — Berpstegung der Kranken, Waisen, Imvaliden, Kinder zc. und Fabrik, Arbeiten. "Die meisten, sagt seine Ukase, geben in Klöster aus Faulbeit, und um keine Steuern zahlen zu dürfen — keineswegs aber aus Gewissens. Erieb!" — Peter schuf seinen Papst in eine Spnode um, und ist als Resonmator der Kirche größer noch, als wie Sieger von Pultawa — hier ermattete Schweden — dort aber ein beiliges Peer ehrwärdiger Vorurtheile — der Teusel und sein Wesen! —

Rach bem Tobe bes großen Reformators fant alles wieber, namentlich unter ber bigotten Elifabeth .... Peter III. ergriff mit Gifer feines großen Borfahren Dagregeln, aber lud nur Sag auf fich - erft Catharina II. verwirflichte Peters Plane 1764, wie bas Detonmies Collegium, bas bie geiftlichen Gater, die Eine Million leibeigener Bauern gablten, in Bermaltung nahm, worauf mehrere from me Unftalten gegrundet murden. Sie hob mehrere Ride fter gang auf, und ihre Babl verminderte fich von Das Klofter : Wefen besteht zwar noch beute in Rugland, und bren Ribfter find als Pflang. ichulen ber bobern Geiftlichkeit berühmt, bie Ribfter ju Petersburg, Moscau und Riom - aber bie Monderen war bem Staate nie fo ichablich, ale im übrigen Europa, ba alle Monche nur Ginen

Drben ausmachen, ber Megel des Bafilius folgen, Barte und schwarze Autten tragen, und sich burch Reid, herrschiucht und Borrechte nie so verfolgt haben, wie andere Autten von allerlep Farben, mit Barten und ohne Barte! In Bustland gab es keinen Papk, der Monche wie Ketten-hunde los ließ — aber Planzich ulen der höhern Geistlichkeit sollten denn doch — Monche uie seyn! Alexander hat gegenwärtig wichtigere Dinge zu thun, als sich um Monche zu bekummern, aber gewiß trifft auch die die Reihe, die zu den Leibeigenen des Leibes auch noch Leibeigene des Geistes zu machen suchen.

Unter ben falfchen Demetriern fpielte ein Dond bie Sauptrolle, und berühmt ift ber Dibnd Alexander Peresvict am Tage ber Schlacht (1380), bie bie Ruffen auf immer vom Joche ber Tataren fren machte. Bende Beere ftanden einander gegenüber, als ein tatarischer Riefe bervortrat, und einen Ruffen jum Rampf forbette ; Peresbict ber Douch, ber Goldat gemefen mar, trat ohne Belm und Panger, in feiner Rutte, einen Spieg in ber Sand, bor ben Gegner, und fo fochten fie im Angeficht bepber Beere - Monch und Riefe brachten fich mit ihren Spießen fo machtige Stofe ben, baß Bende zugleich todt gur Erbe fturgten, und bann erft begann bie Entscheibungs' Schlacht auf bem Zelbe von Rulifow, am weftlichen Ufer bes Dons. Gefahrlicher noch als alle falfchen Demetrii und alle Monche mar ber Coladen-Aufrubr unter Dugaticheff, ter fich fit Peter III. ausgeben mußte, und er war bas Wert ber - Dibn che!

Mertwardig unfer ben griechischen Monchen ift auch ber Mond Deft or ju Riom, und eine feltene Erscheinung; er schrieb um bas Jahr 1100 bie Chronit feiner Dation in ber Lanbesfprache, mabrend Die Monche im Beften Lateinisch fortschrieben bis an bas Ende ihrer Tage. Der allermerkwurdigfte eriedifde Dond ift aber mobl Ricon, ber unter Alexander Michalowit eine fo große Rolle spielte. Nicon fcmang fich jum Archimandriten und Erzbis fcof empor zu Nowogorod, stillte einen merkwürdigen Aufruhr, und murbe Patriarch von gang Rufland. Wiffenschaft und Beredsamfeit, Muth, Geiftesgegenwart, Mobithatigfeit und reiner fittlicher Character zeichnen ben Mann aus, bem man baber feinen Stoly und Starrfinn leicht verzeiht. Der Baar that nichts mehr ohne ihn, und biefes war der Soffabale ein fo großer Grauel, ale bie Neuerungen in Rirche und Schulen ber Chren . Geiftlichkeit. Jene bereitete feinen Sturg, und aus biefen gieng bie Cecte ber Altglaubigen (Rostolnits) hervor. Micon ents ichloß fich feine Burbe nieberzulegen, gieng in bas Rlofter Jerusalem ben Moscau, bas er felbst gestif. tet hatte, und lebte ba 20 Jahre in einer kleinen Belle. Er schlief auf einem Steine mit Strob bebedt, machte feine magere Ruche felbft, trug ein 20 Pfund fcmeres Rreug am Salfe, und fchrieb in feiner Ginfamfeit feine Chronif. - Nicon lebte aber bennoch feinen Feinden ju nabe, mußte in ein entlegeneres Aloster mandern, mo er wieder 15 Jahre lebte in

mannlicher Standhaftigkeit, kurz vor seinem Tode aber die Erlaubniß erhielt, in sein Lieblings Rloster zurückzukehren. Der gute Nicon starb (1681) auf dem Wege, und nur seine Leiche kam da zur Ruhe, die er so sehr verdient hatte bey Leibesleben!

## IX.

Die maronitische, sprische, armenische, toptische, athiopische, und sogenannte heidnische Monche.

In Sprien und auf bem Geburge Libanon find - nach Bolnen - noch wohl gegen 200 Kloffer ber Marouiten. Noch im Jahr 1755 spielte eine gewiffe Benbie bie Rolle einer Beiligen, und fuchte einen neuen Orben ju ftiften! benn Ehrgeiz qualt manchen Ginfiedler, wie Eroberer. Sie bante bas Rlofter Rourtet, bas balb angefüllt mar, aber viele Ronnen ftarben; man fchrieb es ber bofon Luft gu, und entbedte erft nach 20 Sahren, bag Benbis ihre Ronnen batte umbringen laffen, entweber um fich ihres Bermbgens ju bemachtigen, ober wenn fie fich ihren wolluftigen Reigungen widerfest batten! Diefe Maroniten - vom beiligen Maro fo beneunt - folgen ber Regel bes Antonius und beißen auch Untons. Donde - fleiben fich wie Capusiner, und leben mehr in Gesellschaft wilder

Thiere, als der Menschen. Sie leben nach als ter Weise, bauen das Feld, pflanzen Weinreben und Maulbeerbaume, und machen Decken. Sie sind berzlich unwissend, und wirten daher so wenig auf geistige Cultur, als die Missionare anderwärts, die etwa schreiben und lesen kunen, und etwas Theologie gelernt haben. Doch werden sie, wie die Copten auch, zu obrigkeitlichen Unsterstellen gebraucht.

Im Rlofter Dahr . hanna von etwa 40 Mbuchen ift eine arabifche Buchbruderen - bie einzige des turfischen Staates. Die Monche führen in Onrien, wie in Urmenien und im gangen Oriente ein, ftrengeres Leben als fie im Abendlande führten, und alle find, Superior und Detonom ausgenommen, Sandwerter und Arbeiter, und pflegen bon ihrem geringen Gintommen Reifenbe, beffer als die Monche ber beiligen Stadt, die von ben Pilgrimmen leben, Die jede Oftern aus bem turfifden Staate babin ftromen. granten tommen wenig mehr, aber jene gewöhnlich ju Dftern, um auf dem beiligen Grabe ju beten, und fich im Jordan ju baben. Much geht ber Reliquien. Dans bel bier noch am beften. Auf dem Berge Sinat mogen auch noch einige 100 Mbnche leben, wohin man gleichfalls noch mallfahrtet. Alle biefe Ribe fter find mabre Gefängniffe, wie in Megypten, auf fteilen Belfen, megen ber Araber. Gegen auffen baben ibre Burgen nur Gin Renfter, und burch Diefes Benfter ift ber Gingang ins Rlofter, und alle Lebens - Mittel werben, wie die Menfchen, burch biefes genfter aufgezogen. -

Das Leben Diefer Monche ift febr bart - oft miffen fie fich mit Steinen gegen bie Bebuinen pertheibigen, und am Ende bennoch lofen, und bies verbinderte mohl, daß fie fich nicht fo mehrten, wie im rubigen gludlichern Abendlande. - Dies nilt gleiche falls von ben toptisch en ober agpptischen Dons chen und ihren Rloftern im Thale Natroun, Die icon im aten Sabrbundert gestiftet find - Die Gibe ber Armuth und bochften Unreinlichkeit. In den 4 Rib. ftern, die General Andreoffp 1799 fabe, lebten etwa 50 Monche, bie bon Cairo aus refrutirt werben, bon Bobnen und Linfen mit Del bereitet, ohne geiftige Cultur, ben einigen afcetifchen Schriften. Sie find in beständiger Furcht, geben nur des Nachts aus ibren Winkeln, und fragten Undreoffn "Db benn bie Dahomedaner nicht bald alle tobtgefchla. gen fenen?" und boch befommen fie Gefchente von ben Muselmannern gegen muftische Bettel, bie man in ein neues Taubenhaus heftet, damit die neue Colonie befto beffer gedeihe!

Diese koptischen Monche bewohnen die namlischen Orte, wo die Bater der Bufte einst ihr Westen trieben, und find sogar im Besitze des Sauschens, wohin Waria und Joseph mit dem Kinde flüchteren, ben ihrer bekannten Flucht nach Aegypten. General Andreossy sahe die Monche des Klosters de la Poulie am Nil Allmosen betteln, schwimmend im Nil, und wenn sie start genug sind, machen sie es wohl den Reisenden nicht bester als die Kinder der Wüste

Livery Let

ju Pferde - bie Beduinen. De Ron bat R. 86 biefes Rlofter abgezeichnet, bas feinen Rahmen von bem Rlaschenzuge bat, mittelft beffen fie alles in ibr Relfenneft emporgieben. Das Leben biefer Dena ichen ift bart, und boch vielleicht unter ben Tarten 'nicht fo bart, als es einem Franten fcheinen mag fie leben in grofferem Brieben, als bie armen Belte finder in der Tartenwelt genießen, wenn fie nicht felbit Turten find, find aber nicht fo nutglich als ber Kranciscaner Luigi Di Pavia, beffen ich bier gebenten Diefer madere Dond erhaute 1776 an Smirna, wo bie Deft am baufigften muthet, ein Spital, und opferte ber Pflege ber Peftfranten fein ganges Leben ; ibm verbantet man bie Erfindung bes mit Del getrantten Dembes, bas befte bisber befannte Borbauungemittel.

Am zahlreichsten scheinen die abnffinischen De duch et au sen, selbst nach Abzug aller Fabeln der Missionare. — Sie tragen sich gelb wie das Bolt, und sühren bloß zum Zeichen ihres Standes, in der Dand, ein Kreuz. Die Berge von Waldubba wimsmeln mit Mönchen, und hieher werden auch hohe Personen, die in Ungnade fallen, verwiesen. — Sie gelten für Heilige; man glaubt an ihre Weissaungen und Wunder, und in unruhigen Zeiten reizen sie das Bolt zur Empdrung. Nach diesen Monchebergen wallen zu Zeiten die abnstinischen Damen, wenn sie ihre Sünden büsen wollen, und einige besteigen die hochsten Siefel mit Einstedlern, wo sie Monate lange von Kräutern leben, und sehr ermattet und erschopft wieder berabsteigen. — Ob dieses von den Kräutern

allein herkomme? baraber hat Bruce, bem ich nache ergable, nichts gemelbet! -

Inbem ich jest bie chriftlichen Donde bes Drients verlaffe, um noch einige Borte aber ble beibnischen Donde anzuhängen, und mich fobann gang in bie uns naber angebenbe Dibuche. welt bes Abenblanbes ju vertiefen, muß ich bes Johannes Scholafticus, Abtes auf bem Berge Singt (+ 606), befannter unter bem Rahmen Climacus, gedeuten. Das Bert biefes Abtes - Climax ober Simmeleleiter - eine Anweifung gur Bolltom. menbeit bes Monchelebene, murbe bas Lefebuch ber griechischen Monche, wie Caffianus bas ber Benedictiner und Abendlander. Seine Leiter entbalt 30 Stufen. Bom Blieben ber Welt, und Entfagung aller Leibenschaften, burch Geborfam, Bufe (eine fürchterliche Beschreibung ber Douchestrafen und eines Rloftergefangniffes) Tobesbetrachtung und Betrübnis aber bie Ganden gelangt man ju ben letten Stufen, Gebet, Seelenrube und bem Bande bes Glaubens, ber Liebe und hoffnung. Das Wert ift mit einer efelhaften Beitlauftigfeit geschrieben, und bas ftartfte, mas Climacus fagen tonnte, obuftreitig bas: "Es ift beffer miber Gott fundigen, als wiber feinen Prior!" - Sein Beitgenoffe 3. Dofdus ichrieb ein abnliches viel gelesenes Rlofter-Erbauungebuch unter bem Rahmen deinar (Biefe) ober bas Reue Paradieß, mo er bas Leben b'er Beiligen beschreibt, die er auf feinen Reisen battetennen lernen. Bepbe Berte find acht geiftliche Romane!

Die ablreichen noch lebenben Geschlechter ber Beidnifden Monde, und ihr verbranntes Gebim beweifen uns am anschanlichften, wie bie Stamme siter unferer Monche in Gyrien und Megnyten folde : Thorbeiten begeben Fonnten ;: die faft and Une alanbliche grangen. Sunberttanfende son Sas nias ober buffenden Sinbus irren in Andien umber, obne Gigenthum, ohne Wohnung, obne Mre beit. gefleibet in folischte Leinwand, und effen une gegen Sungerefterben. Gie find, ober ftellen fich taub, fumm, blobfinnig und verractt. - Sige und Ralte. Schmach wher Ebre, Reichtbum ober Memuth - alles ift ihnen gleich. Deiftens wohnen fie im fleinen bus fern Dunbebutten, leben von Reintern und Baffer. und baben fich taglich brevmal im Ganges. obet in einem gebeiligten Gee!

Die Fakirs, ober die eigentlichen indischen Beto tel. Monche, die man nach hunderttausendem zählt, leben theils als Einsiedler auf den bochken Spiten der Berge, lassen Rägel und haare machsen, und erwarten die Gutthätigkeit des abergländischen Bolkes, — theils laufen sie nackend im Dause herum, und betteln — besausen, zersteischen, und verstämmite sich, begatten sich nime Umstände — seigen sich diese Umstände in den Hausen zu Tische, und gelten für Deilige! Sie durchstechen ihre Lippen mit Pfrieden — verdreben die Fäuste so anhaltend zusammen, das die Rägel auf der andern. Seite wieder herauswachsen werdreben Ropf, Arme, und Füsse so gewaltsom, das sie endlich in dieser gewaltsamen Aichtung erstarren seines ihr ganzes Leben hindurch ausrecht — der wie

in die Sobe gehobenen Armen, ober figen und farren auf einen Fleck ober auf ihren Rabel — friechen wie Gewärme auf dem Bauche, ober hängen fich auf und eifernen Sacken in der Bruft, oder über Rauch und Feuer, dem Kopf unterwärts — beschmieren fich den ganzen Leib mit Rah. Wift, oder schlagen fich den hintern — voller Rägel! Haufen von 10 — 12,000 Falirs seinen oft ganze Landstriche in Contribution, und wenn ein salcher Cynifer mit einer Hautosfel vor Eindacht liegt, seinen Stot oder seine Pautosfel vor der Thure zum Zeichen, ist dem Chemann gar nicht zu nathen die bevohen Andahrigen zu sieden!

. In China lebet vielleicht Gine Million Donde - aber fie find aus ben niebrigften Bolls-Claffen , perachtet, mehr als bie Bettel. Din de unter uns, und nie batten fie Ginfluß auf ben Staat, was in Japan umgefehrt ju fenn icheint, wo fie eine Bierardie und einen Danft Dairi baben tout comme ches nous. In Siam, Pegu, Avasc. 26. find bie Rabaans ober Talapoinen, die abgefonbert wohnen in Luftwaldchen von Tamarinden und Vagobenbaumen. Alle ihre Rium ober Rlofter find Pflaufchulen ber Jugend; fie leben von ihren Garson - von Bataten, und Varadieffeigen, und bas Laubvoll gollet ihnen gerne Reis, und andere Beburg niffe far Me Dube ber Erziehung. Gie tragen fic gelb; find niemand jur Laft, und geben noch viel ben Armen. Sie erftrefen bie Liebe bes Rachften auch auf die Thiere, und effen fein Rleifch. Unglaslichen und Fremben beweisen fie Gaftfreundichaft, und pflegen die Kranten, ohne Ansehen des Glaus,

×.

bene. Sie leben fo mufterhaft, daß fie mit Recht in großer Berehrung fteben. Sonft hatten fie auch Rounen, die aber, als der Bevollerung nachthelliger, aufgehoben find.

Im Rorben Affens sind die Schamanen, ober Banberer eine Art Monche, und in Butan und Thibet, der Schweiz Affens, die Gylongs, die weite rothe Kleider tragen. Sie machen den dritten Theil der Menschenzahl aus, in einem schlecht bevollerten atmen Lande, wo Bielweiberey verboten, und Ktelmannerey Mode ist. Sie leben theils in Albstern, theils als Einsiedler, und in ihren Handen ist die Erziehung der Kinder, wodon gewöhnlich das Bierte, oder gar Dritte dem Stande dieser Monche gewidmet ist, mit denen auch die meisten Photeren Stellen besetzt werden. Das Bolt stärzt vor einem Gylong zur Erde, und um die Hauptsstadt Lassa herum sollen allein 30,000 Kloster seyn! Die Gylongs sind also hier sehr nachtheilig.

In den frühesten Zeiten scheint Monchs Ehriskenthum in den entferntesten Gegenden Afiens, jensseits des Imaus, mit dem Mahomedismus gerungen zu haben, und der Lamaismus trägt alle Spuren eines verhunzten Christenthums. — Dalai Lama ift wahrscheinlich der im Mittelalter so berühmte Priesker Iohannes! Der garftige Abgang des Großelama, des unfterblichen Konigs und Hohenpriesters, wird von den Glandigen, wenn sie solchen auch nicht zerreiben, um ihren Schüffeln haut gout zu geben, in golde ne Pillen verwandelt, und alle Mmulett getragen. Welcher Ronard

Europens, und welcher Papst im glaubigen Mittels Alter mag sich rühmen, daß man ihn selbst — noch in den Spuren Seiner Menschlichkeit —, verehrt habe? Thibetaner leiten aber auch ihre Abstammung nicht vom Abam und Eva ab, sondern von dem Affen Prasrimpo und der Aessin Prasiuma, und so mag sich denn auch erklären lassen, wie Laven dreymal zur Erde fallen vor Gylongs, und daben Nase und Mund zuhalten mögen, um die heiligen Männer nicht mit ihrem unreinen Odem zu entheiligen. Parter Gruber, der uns die auffallende Aehnlichkeit des Lamaismus mit dem Katholicismus schildert, kann nicht umbin auszurusen; Diese Nach af sung ist das vollkommenste Meisterstück des — Leidigen Teufels!

Perfien bat feine Sofi und Santone, und ber tartifche Staat, auffer feinen chriftlichen. Donden, Dervifde und Calender. Gewand ber perfifchen Monche ift blau - ber anbern weiß. Perfer und Turfen haben mehrere Schriften über bas Dondos Befen, und auch Lebens . Befchreibungen berühmter Dbn. che . . . Einige beulen beftandig, andere machen allerlen Hocus poous mit Meffern, glubenben Gifen, Schlangen ic. wie man bey Olivier mit mebreren feben tann. Die Berumftreicher, ober Santos begeben alle Lafter, unter bem Mantel ber Religion. paden grauen auf ber Strafe an, zwingen fie gu ihren Luften, und bas Bolf bebedt fie ehrfurchtsvoll mit einem Mantel - bas Beib ift baburch fogar geehrt, wie das Thier, mit bem biefe Schweinpelze

oft bffentlich Cobomiteren gu treiben fich nicht fchenen, und Unfruchtbare fallen bor ihnen nieder, und Tuffen biefe, Schweinigeln andachtig - bas Glieb! Die Mewlemps, von ihrem Stifter fo genannt, ober die Dreber und Zanger, breben fich mit Rreugweife gefchloffenen Armen eine balbe Stunde lang, und . woch langer im Rreffe berum, oft fo fchnell, bag es bem Buschaner ichwindelt, wie por einer Winde mubte. Dieje Runft verftanden boch, meines Bif. fens, unfere Bettel = Monche nie .... wenn wir micht bie Secte ber tangenben Bruber und Soweftern in ben Dieberlanden (1373) babingablen wollen, die fich ju ben Geiflern verhalten, wie heraclit ju Democrit. - Gie tangten fo lange, bis fie halb todt gur Erde fielen, und behaupteten in bicfem Buftanbe bimmlifde Erfcheinungen gu Laben , wie die Convulfionaires im Igten Jahrhunberte! . .

Die Drientaler hatten, und haben noch, weit mehrære Monche, als es je im Aben dlan de gegeben bat — aber Prientaler gablen auch gegen 600 Millionen Menschen, mahrend auf Europa höchstens Iso Millionen tommen. — Sie haben Monche — aber Thibet und Japan etwa ausgenommen, kein Monchthum — keine Monche, Berbindum gen. In ihren Schriften findet man häufig die Grundsstet: Ein Monch ohne Wissenschaft ist ein Haus ohne Thare — Kleidung macht noch micht ben Monch. — Der Jammer der Monchesten ist über die ganze Erde verbreitet, nur die jodies

lifchen Rinder der Natur in den Inseln der Sabsee, scheinen nichts bavon zu wissen. Die alten bren Theile der Erde wichmelten einst von Monchen, und zur Entschädigung für das Verlorne trug man den traurigen Saamen auch in die Neue Welt, wo er nur zu üppig gediehen ist; selbst in Pensylvanien stiftete ein deutscher Conrad Pensel die Dunters, die aber doch nicht gediehen zu senn scheinen.

Orientaler nennen ihre Monche auch wohl -Beilige - aber fie beifen auch Deli, b. i. Rars ren, und alle Berrudte gelten ben ihnen fur Deilige, die fich fo in gottliche Dinge bertieft bas ben, bag fie barüber fur bie Alltage. Belt unbrauchbar geworden find. Sie verzeiben ibnen alles, und geben ibnen Ulmofen - aber weiter geben die Dinge nicht. Bir aufgetlarten Abendlander, die wir ftolg auf die unfultivirten Morgenlander bliden, baben uns von unfern Beiligen ausziehen laffen, und bie vielen Reft e berfelben, haben unfere Bauern arm und luberlich gemacht. - Die vielen Sefte nutten niemand als Monden, Birthen und Mufitanten! Die Tochter bes Minos murben, nach Doid, in Blebermaufe verwandelt, weil fie an einem Repertage gesponnen batten, und baber fetten fich unfere Arbeiter lieber ins Birthebaus, foffen, fingen bann Sandel an, und tamen als weit folimmere Alebermause in einen Thurm! Wir baben bas lofe Spiel ber Moncheren bis aufs Meuf. ferfte tommen laffen, und fegen noch beute die Dabs

men biefer Leutchen in unfere Calender. Wir felten in ber That nicht fo folly auf ben Drient heabblicken, und konnten noch heute gar manches von ihm lernen!

Die Monderen im Abendlande. Ums brofius und Hieronymus in Itas lien.

Ambrofins brachte den bosen Saanen der Moncheren um das Jahr 340 nach Rom, als er sich mit einigen Monchen von Alexandrien dahn siche. tete. — Hieronymus stand ihm treulich zu Seite, und Martinus trug solchen bald weiter uch Gal. lien. Ambrosius war aus einem guten sause, seine Bater Präsectus Prätorio zu Trier, undzeigte schon als Knabe, was aus ihm werden solle — seine Amme sah einen Bienenschwarm auf zem Munde des schlasenden Knaben, wie es der All ben Plato auch war, und prophezeihte von seinen aben, und dem House Bisschof zu Mayland (374), und diestreitige Wahl in der Kirche entschied die Stimme eines Kins des, das ausries: Ambrosius!

Er fühlte seine Barde, und witrsette fich nicht aur dem Statthalter Rome, Symia but ber fich

gur alten Religion neigte, und ber Rafferin Juffina, Die ben Arianern eine Kirche einraumen wollte fonbern ging einft in feinem beiligen Gifer fo weit, baß er bem Raifer Theobofius, als fich biefer, nach Dem Blutbabe von Theffalonich, ber Rirche nabte, bie Thure vor der Rafe zuschlug, und ihn gu einer 8 monatlichen Bufe nothigte! Ambrofius be-Tebrte nicht nur, wie mir miffen, ben beiligen Muguftin, fondern auch bie reiche vornehme Bittwe Marcella, Die guerft ben Reig ber Renheit to-Rete, in Einfamteit lebte, Allmofen fpenbete, flets in ber Schrift forfchte, bem hieronymus, als biefer nach Rom tam, verzweifelte Fragen vorlegte, ein wahres Dratel ber Schrift mard, und fich zulett mit ihrer Freundin Principia gang in landliche Stille guradzog, aber bis an ihren Tob (410) mit Dieroanmus aber beilige Gegenstande briefmechselte, wie mehrere Damen unferer Beit mit Lavater und Jung!

Als Senator Paulinus sein Weib Therasia verstieß, seine Guter den Armen gab, und in die Einssandeit nach Mola ging, staunte der ganze Senat, wie Ambrofius erzählt — aber trog der vernünstigen Berachtung der Römer gegen die einreissende Schwärzmeren, vermogte Athanasius, der berhimte Bischof Alexandriens und Erbseind der Arianer († 373), noch weit mehr durch sein Antons Leben (341) und durch seine Beredsamkeit im Lobe der Gott geheiligten Jungfrauschaft, so, daß, nach seiner eigenen Erzählung, er damit ermübete, und Mitter ihren Tochtern verboten, seine Predigten R

befuchen. Bir fablen gleiche Ermubung, wenn wir feine Berte pon ben Jungfrauen, Bittment beftanbiger Jungfraufchaft ber beiligen Jungfrau ze. lefen. Das To Deum laudemun. bes man auch ben Umbrofianifchen Lobgefang neunt, wird aber flets feinen Rabmen erhalten, wenn es auch nicht von ihm fenn follte. Allerwarts erhiels ten er und hieronymus Aubanger - benn fie mant ten fich gerne an bas Gefchlecht, und nur gu balb wimmelte bas gange Romer-Reich mit reliaibfen Odmarmen bis ju ben gelfen Infelden im toscanischen Meere! Db Atbanafius bas erfte Mbenblanbifche Rlofter ju Rom ober Man, land geftiftet babe? ift zweifelhaft, und zum Glade gleichgultig - aber bald genug entftanben Rlofter allerwarts, und felbft auf ben Infelden Capraria -Gorgonia und Valmaria - und an ben Rorbfuffen Afritas zu Carthago - Thageffe und Sippon!

War Ambrosius glucklich, so war hieranymus noch glucklicher, der auch mehr war, als Ambrosius. Er war 331 in Dalmatien geboren, sindierte zu Rom, und machte sich selbst mit dem klassischen Alterathum bekannt — aber auch, wie es scheint, mit der leben digen neuern und schonern Welt. Die ronymus machte mit, wie er selbst gesteht, und daber versiel er auch um so eher, als er Christ wurde, auf ein ascetisches Leben. Er slope vor dem Teusel des Fleisches in die Wüsten Spriens, 4 Jahre lang, wo er sich kastevete, aber auch studierte, bebräisch lernte — dam ging er nach Antiochien and Constantinopel, und war 383 wieder zu

Rom als Lehrer. Hier lebte er im hause ber Marcella, und hatte es gerne gesehen, wenn alle remische Damen — Nonnen geworden waren. Die ronymus war der größte Feuertopf unter allen Ripschendstern, und niemand hatte eine größere Kraft die Beiblein an sich zu ziehen, die er unterrichtete, aber weniger auf ihren Berstand hinwirkte, als auf ihre Geschle. Wer sichne und vornehme Damen auf seiner Seite hat, bat auch bald die Männer!

V

Dieronymus mare vielleicht Pap ft geworben, batte er feine Sittenrichteren nicht zu weit getrieben. und so wanderte er mit ber Paula und ihrer Tochter Enfochium in die Duften Meguptens und Spriens, nach Berufalem und Bethlebem, wo fie Albfter ftifteten und Buge thaten. Der fleine Toratius, fagt ber Rirchenvater, wenn er von ber Ginschiffung ber Daula fpricht, fand mit ringenden Sanden am Ufer bie mannbare Rufilia beschwor ihre Mutter mit Thranen ba ju bleiben - aber Paula fchmarmte, und Dieronymus, der Unger batte feyn, und fie von ihrer abenthenerlichen Reife abbalten follen , ichmarmte mit feiner Paula und ihrer Tochter Guftochium, wie Daus lus mit ber Thecla, die ihn I. Corinth. - fo febr in beiligen Gifer bringet. Er nennt bie Mutter Schwiegermutter Gottes, und ba bieje ftarb (404) machte er fich mit der Tochter noch mehr au thun, Die er ben toftbarften Salsichmud ber Rirche nennt. Er fcbrieb an fie feine berabmte Briefe von Bewachung ber Jungfraufchaft, neunt fie feine Gebieterin, und bittet fie, wegen der Schwäche des Kleisches Kets in Kurcht zu sepn.

Sott tonne alles, aber eine Gefallene tonne er nie wieber in vorigen Stand feten. Er rath ihr, ben Wein zu meiben, wenig zu effen, taglich zu faften, aber bem Lefen ber Schrift einzuschlafen - unb. in ihrem Bette bfters ju fagen "bes Dachte fuche ich ben, ben meine Seele liebet" - Rranter foll fie genießen, aber felten Sifche - fie foll nicht wiffen, wogu Albten, Leper und andere Inftrumente in ber Welt find - fie foll unter ben biblifchen Bis dern bas bobe Lieb antest lefen, und nur aufferft wenig baden, weil es gur bofen Luft reige. -Dieronymus batte einft in feiner Gindbe felbft viel mit Rieffc und Blut ju tampfen, und foldes in bampfen gefucht burch ftrenges Saften - aber bie Teufelsgebanten wollten nicht weichen, und nun lerute ber gelehrte, mit beibnischen Schriftftellern und ber feinen Welt einft fo vertraute Dann von einem getanften Juben - Debraifch! Db ce geholfen babe? fagt hieronymus nicht. Das Mittel will mir wenig. ftens fo wenig in Ropf, ale bas, welches hermes borgefchlagen bat - ber Generalbaß!

Dieronimus trauete ben griechischen und rbe mischen Schriften nicht mehr, und baher warnt er auch seine gottseelige Eustochium. "Bas haben Ehriftus und Belial, spricht er, die Pfalmen und Horatius, die Evangelien und Birgilius, die Apostel und Eicero mit einander zu schaffen? Wir barfen nicht zugleich den Kelch Ehrifti, und ben Kelch bes Keufels trinken." — Aber Hieronymus hatte diese Belials gelesen, und sichet vieles von ihnen gelernt. Schleppre

nicht auch der heilige Chrysofthomns flets hen Aristophanes mit sich, wie Seume in seinem Tornister?
Er las diesen verdächtigen und gar oft obsednen Wigling, um seine Beredsamkeit zu stählen, und seinen
Feuereiser gegen die Weiber! — Dieronymus aber
ergötzte vorzüglich sich am Plautus, wenn er in Rachtwachen, aus Rene über seine Sünden, buffertige Thränen vergossen hatte; wie er es aber mit den vielen ausstähligen Stellen zu halten psiegte, darüber
schweigt er, wie Ehrysosthomus auch. Den Reinen
ist alles rein! Den Persius warf er mit den Wor,
ten weg, die ihm vielleicht schon mancher pachgesprochen hat: "Si non vis intelligi, non debes logi!"

Dieronomus erzählt feiner Guftochium einen Traum "3ch las, fagt er, im Cicero und Plantus, fatt in ben Propheten, verfiel in eine bosliche Rranibeit und ftand platich bor bem Richterftuhl bes Sochften. "Ber bift bu?" "ein Chrift," "bu lagft, bu bift ein Ciceronianus, und wo bein Soas ift, ba ift auch bein Berg" - bicrauf, murbe ich gegeißelt, die, die um ben Thron ftanben, baten mich fren, und ich verfprach: "Bere! wenn ich je wieber einen Blid auf bie Codices saeculares merfe, fo will ich bich verlen quet baben!" - und fo ermachte ich unter beißen Thranen." - Diefer Traum wurde wichtiger, als Traume ju fepp pflegen - bie bummen Monche beriefen fich ftets auf biefen Traum bes beiligen Dieronymus, und noch ju Erasmus Zeiten mar biefer Traum eine Sougwehr mondifder Un. miffenbeit und Raulbeit!

gene Manier, den Kaifer Balentinian, der fich bor dem beiligen Bifchofe nicht vom Ahron ethob, zur Sofiichteit zu bringen — er betete, es fuhr Fener aus dens Stuhl, und Seine Majeftat mußten fich wohl erheben, wollten Allerhochft Dieselben nicht — Allerhochft. Dero — hintern zu verbrennen geruhen!

· Richts beweifet bas bobe Anfeben bes Martimus mehr, als die Anechote, Die Severus Gulvitins aleichfalls aufbewahrt bat. Raifer Mariminus lub ben Mann Gottes an feine Tafel, ließ ibn gu feiner Rechten figen, und ihm guerft ben Becher reichen. in gerechter Erwartung, baf er ibm folden reichen werbe - aber ber Bifchof reichte ibn bem Welte fen feiner Donde, ben er für ben Burbinften bielt , nach ihm zu trinfen! Diefe Unbbflichfeit bes munberlichen Beiligen erbaute ben Raifer, und lebete ihm Achtung vor bem Clerus, ben Ausermablten bes herrn. - Diefe Anecbote bat ben beiligen . Mann sum Schute Datron ber Trinfer de macht, und fein Reft am siten November murbe ebemale burch Gelage gefevert, moben es eben nicht magig bergegangen fenn muß, wie bie veralteten Ausbrucke Martiner (Saufen) und Le Mal S. Max tin (Truntenheit) beweisen. Bon biefem Refte, bas gerabe in die Beit fallt, wo es weber an Banfen, noch an fußem Doft feblt, ichreiben fich bie Dan tins. Banfe und Martins. Sabner ber, bie bie Aubacht an biefem Tage ber Ehren , Geifflichfeit an schenfen pflegte. Wir halten noch über biefer Sitte, find am 31. Oct. 1817 wieber nene Martind Leute geworden, - jedoch, da wir ein bischen mit

ber Zeit fortgeschritten find, mit dem Unterschiede, baß wir die Martins. Ganfe - felbft effen, und den fußen Doft felbft trinten. 2. R. B.

3m beben Ruf ftand Martine Gewand (Cappa -Cappella) gine haupt Reliquie, porgetragen in Relbs jugen, und eine Sanction ber feverlichften Gibe; die geiftlichen Trager biegen Capellani, und ber Tempel, ber bas Beiligthum vermahrte, Capella; man nannte balb nun andere Rirchen gleichfalls Capellew, und die Geiftlichen bavon Raplane. Bibliothe ten, und archive murben in biefen Capellen am nicherften vermahrt, und unftreitig waren fie beffere' Reliquien als Anochen, und felbft das Bewand bes beiligen Martins. Martin batte fterbend gefagt: "Ein Chrift muß im Sad und in ber Afche Rerben" baber bie Donche bicfe Urt gu fferben lange benbehielten, und die ftrengen Orben bis auf unfere Tage. Diefe Sitte batte etwas rubrendes, und noch mehr bas gewöhnliche RloftersBeide a, wenn ein Sterbenber im Rlofter war. Die Braber beteten alle far feine Seele, und begruben ibn in ihrer Mitte; nur die Capuginer Siciliens trodneten ihre tobten Bruber, wie Stotfifche, und ftellten fie in Rifchen auf in Tobtenhallen, wie Die Leichen ber Guanches auf Canaria! Bir bata ten felbft in ber Delt bie fogenannte Bageng lode, bie bem in letten Bugen eben feine Dufit mar, um ihn aufgumuntern, pber - gefund gu machen!

Martins bester und mahrster Ruhm, unabhangig von ben Mahrchen seines Biographen Gulpitins, mbgte ber fepn, baf er, wie viele Bijdbie vor

fiede. Boll Milleiben fabe einft Martin einen Defen von Dunben verfolgt - er befahl ben Dunben au fteben, und fie fanben, wie bie Conne au Gibeon. G. Germain batte felbft Achtung bor 6. Martin und fo viele Rebend, Art, bag falde Doffingen feine Schande machen murbe. S. Dare tine Reliquien thaten Bunber ju Unxerre nehes den Meliquien G. Germain's. - Die Monche lete tern Orts wollten balb Part, am Bortheile, im bem fie behandteten, ihr Speiliger fep fo gut Delliger els Martin - und verlangten, baf man tur einen Rranten in bie Rabe G. Germani bringen folle un es gefchab - aber ber Rrante murbe nicht geheilt man legte ibn nun neben bie Reliquien 6, Dape tine, und er - Rand auf und wandelte! - Barm nius, ber bies ergablt, giebt bieraber befriedigenben - Auffchluß: G. Germain ift ein eben fo großer-Beiliger ale G. Martin - aber ba biefer ienem bie Core eines Befuchs fcentte, fo wollte er feine Bunber, thun aus Mrtige feit, et pour mieux faire les honneurs de la Maison! -

Martinus und seine Monche gehörten mit zu ben machtigsten Bilder, und Tempelstürmern, und setzten benn Kirchen und Albster bafür bin, mems fich Andachtige fanden, die das Geld bagn bew gaben.

Martinus eiferte gegen Runft, wie bie Rirchen-Bater Tertullan, ber fie bem Tenfel gufchreibt, und Clemens von Alexandrien, der Maler Rauber nennt, Me, wie Gott, Gefchbpfe herverbringen wollten, und

und fo beufen noch beute bie Morgenlander. Daffir fannten fit Gemalbe von unfterblichen Ranftlerk (agesponosy a) Christustbyfe, und Madonnen von Engeln gemalt, ober wenigftens vom Evangeliften. Incas, ber auch baber Patron ber Maler ift. Papfe und Rlbffer machten jeboch alles wieber gut fie ermunterten Runft und Ranftler, und obne fie sabe es feine italienifde Soule, die fich neben ben andern ausnimmt, wie Genie neben bem Aleis, ober Rtalien neben Bolland. - Daleren und Rufit nahmen einen bobern Schwung mit bein Chriftenthum, nur bie Dlaftit verlor, benn fie mar ja aus bem Gotenbienft ber Beiben bervorgegangen. Rar Brob mabiten Die Runftler Rome Deilige. får bie Runft aber nebenber Roms und Griecher lanbe Selben!

Martinus hatte einst einen berühmten Tempel zerstork, als noch eine herrliche heilige Ciche stand, welche die Abgotter nur ungern umhauen sahen — sie verglichen sich mie dem Heiligen, der einmal diesen Baum des Tenfels nicht stehen lassen tonnte, daß er sich auf die Seite stellen solle, wohin der Baum salle, und geschehe ihm kein Uebels, so sen die Sache von Gott — Martin stellte sich auf die bezeichnete Stelle — der Baum neigte sich auf bie bezeichnete Stelle — der Baum neigte sich auf seine Seite — aber in dembelben Augenblich machte er ein Krenz — und die Siche siel plöglich auf die entgegengesetze Seite! — Die Tempel und Bild fäulen der Heiden deren Begschaffung den Arbeitsleuten zu viel Arbeit mache, schaffte Martin auf die leichteste Manier hinveg —

gene Manier, den Raifer Balentinian, der fich bor dem beiligen Bischofe nicht vom Ahron erhob, zur Soflich- keit zu bringen — er betete, es fuhr Fener aus dem Stuhl, und Seine Majestat mußten sich wohl erhe- ben, wollten Allerhöchst Dieselben nicht — Allerhöchsto Dero — hintern zu verbrennen geruhen!

· Richts beweifet bas bobe Anfeben bes Martinus mebr, als die Anecbote, Die Severns Gulvitins gleichfalls aufbewahrt bat. Raifer Mariminus lub ben Dann' Gottes an feine Tafel, ließ ibn au feiner Rechten fiten, und ibm querft ben Beder reiden, in gerechter Erwartung, baß er ibm folden reichen werbe - aber ber Bifchof reichte ibn bem Melte fen feiner Donde, ben er fur ben Burbiaften hielt, nach ihm ju trinfen! Diefe Unbbflichfeit bes munberlichen Beiligen erbaute ben Raifer, und lehrte ihm Achtung por bem Clerus, ben Ausermable ten bes herrn. - Diese Anecbote bat ben beiligen . Mann jum Sout Datron ber Erinter de macht, und fein geft am siten Dovember murbe ebemale burch Gelage gefevert, woben es eben nicht maßig bergegangen fenn muß, wie bie veralteten Ausbrucke Martiner (Saufen) und Le Mal S. Martin (Truntenheit) beweisen. Bon biefem Refte, bas gerabe in bie Beit fallt, mo es weber an Ganfen. noch an fußem Doft fehlt, fcbreiben fich bie Dar tine. Ganfe und Dartine. Dubner ber, bie bie Aubacht an biefem Tage ber Chren Geifilichfeit an schenfen pflegte. Bir balten noch über biefer Sitte. find am 31. Oct. 1817 wieber nene Martin to Leute geworden, - jeboch, ba wir ein bischen mit

ber Zeit fortgeschritten find, mit dem Unterschiede, baß wir die Martins. Ganse - felbft effen, und ben fußen Doft felbft trinten. B. R. 28.

Im boben Ruf ftand Martine Gewand (Cappa -Cappella) eine Saupt Reliquie, porgetragen in Relde gagen, und eine Sanction der feverlichften Gibe; die aeiftlichen Trager bießen Capellani, und ber Tempel, ber bas Beiligthum vermahrte, Capella; man nannte bald nun andere Riechen gleichfalls Capellen, und die Geiftlichen bavon Raplane. Bibliothe fen, und Archive murben in Diefen Capellen aut ficherften vermahrt, und unftreitig waren fie beffere' Reliquien als Anochen, und felbft bas Gewand bes Martin batte fterbend gefagt: beiligen Martins. "Ein Chrift muß im Sad und in ber Afche Rerben" baber bie Donche biefe Urt gu fferben lange benbebielten, und die ftrengen Orden bis auf unfere Tage. Diefe Sitte hatte etwas ruhrens des, und noch mehr bas gewöhnliche RloftersBeis den, wenn ein Sterbenber im Rlofter war. Die Braber beteten alle fur feine Seele, und begruben ibn in ibrer Mitte; nur die Capuginer Siciliens trodneten ihre tobten Bruber, wie Stots fifche, und ftellten fie in Rifchen auf in Tobtenhallen, wie Die Leichen ber Guanches auf Canaria! Bir bata ten felbft in ber Belt bie fogenannte Bageng lode, Die bem in letten Bugen eben feine Dufit mar, um ihn aufgumuntern, pber - gefund gu machen!

Martins bester und mahrster Ruhm, unabhängig von den Mahrchen seines Biographen Sulphius, miste der seyn, daß er, wie viele Bifchbie von

10

und nach ihm, fein großes Unfeben ben Daximin. und andern Großen babin verwandte, Gewaltthaten und wilde Sandlungen möglichft zu verbindern. Aber fchlimme Folgen batte es, baß er Dbucheren nicht nur fo eifrig predigte, wie Ambrofins und Dieronymus, fondern auch feinen Monchen Sand-Arbeiten berbot, um nicht vom Gebete abge-Lalten an merben. bochftene bie Jungern gum Båder-Abidreiben anbielt - und Donche ju Prieftern machte. Abendlaubifche Donche murben bon ben Morgenlandischen ber Gefrafigfeit befoulbigt, aber ein beifes, trodenes Clima, leitet fcon son felbft ju großerer Dagigteit, und bie taltern Abendlander trieben bie fanatifche, melandolifde und beschauliche Lebens. Art nie fo weit als bie Morgenlander. Bir tonnen nicht wie Engel leben" fagten fie. Edacitas in Orientalibus gula, in Gallis Natura.

Wenn wir den Lobredner Martins, Sulpicins Severus lesen, der sehr anmuthig schreibt, so überzeugen wir uns, daß jetzt die Christen so gut ihre Platine, Porphyre und Procluse hatten, als die Heiden. — hatten diese Damonen, so hatten jene Engel — hatten diese Amulette und Zauberformeln, so hatten jene Gebete und Fasten, wodurch sie die Gottheit gleichsam ermüdeten, und zu ihrem Willen zwangen. Die Mährchen des Sulpicius geben durch aus nichts den Mährchen nach, die uns die Porphyre und Jambliche von Pythagoras ausheften. Die hellen schnen Zeiten der Griechen und Romer sind jetzt vorüber — die Zeiten naben, wo

die Antonine und Trajane von ihren verdienten Streufaulen ftarzen, um Petrus und Paulus Platz zu machen — und die Papste aus den Quadern des Colisco Pallaste bauen, und aus dem Erz des Paus theons Altar-Bergierungen gießen —

Quod non fecere Barbari, fecerunt Barbarini!

Die Racht tommt beran, bie eine agpptische Rinfernif uber Europa verbreiten follte, und nichts bereitete biefe Rinfterniß mehr vor, ale bie Dons deren, bie nun 1000 Jahre lang Europa nieberbrudte! Man mochte in Sinfict biefer Beit mit einem ber Rirden. Bater, mit benen man oft nicht recht weis, wie man baran ift, fprechen, ber Das mysterium redemptionis nennt: Stultitia Crucis! . Gallien fullte fic nun mit Rloftern, wie Stalien. Das erfte und berühmtefte Rlofter lange die ftartite Pflangionle ber Geiftlichfeit, icheint bas gemefen ju fenn, bas ber beilige honoratus auf ber Infel Lerina (jest G. honorat), Cannes gegenüber, fliftete. Bon bier aus verbreitete fich bann Die Moncheren tiefer nach Gallien und nach Opas Das kleine Epland Lerins batte noch vor der Revolution eine Benedictiner : Abten von 18 -20 Geiftlichen, von benen fich 7 - 8 im Rlofter, Die übrigen aber auf bem festen Lande aufzuhalten pflegten - auf Rlofter. Gatern, Probftepen und Die Bauern aus ben Gegenben von Pfarreven. Cannes, Graffe und Antibes ichifften auf das Giiand, und bebauten bie geiftliche Infel, bie mohl die alten Donde felbft bebaut batten!

men bon bem bafigen mobilthatigen Benebictiner Rio. fer, bem es geborte !

Mbuche batten fich apfänglich in bie Baffe te vertrochen - batanf tamen fie hervor in bie Rabe ber Stabte, und wohnten auf benachbarten Bergen und in ben Stabten felbft - bann mable ten fie bie angenehmen Infeln bes Mrchipels bie Infeln bes Mittelmeers langft ben todcanie foen, gennefifden und provencalifden pas rabiefifden Saften, bis ju ber Rafte Afritas, neben fohnen einfamen Thalern bet feften Landes. Sie mablten bie lerinifchen Jufeln und bie Stofabes ober bierifden Infeln, und fann man fich fcbnere Gegenben benten ? In Deutschland mable ten fie - Reichenau, Abeinau, Deinauze. zc. und bie berrlichen Ufer bes Rheine, und bar bes Baterland himmlifchere - Gegenben aufguweifen? -Man fiebet die frommen Manner wußten gu wahlen. tron Mahlern, und brittifchen Lords und Rabobs!

## XII:

S. Benedictus, Patriard der abende landischen Monche, S. Colombanus, S. Patricius.

Bas im Morgentand bie Moncheren burch bie Eroberungen ber Araber nach und nach verlobt, gemann fie fchnell wieder im Abendlande; freilich fein Erfag fur ben Berluft ber berrlichen Lauber. Benebict und Calumban - burd bie Schrife ten ber Caffiane und Caffiobore, erbielt fie ibre recht eigentliche fefte Bilbung, und biefe Bilbung der Moncheren - urfprunglich eine gangliche Mbfonberung aus bem Leben ber Cultur - blieb nicht ohne glutlichen Ginfluß auf die Cultur ber Gefellschaft. Martine Rlofter ju Tours mar icon eine Art von Schule, aber Caffianus Bucher - claffifche Bucher fur bie Klofterwelt - gaben ben Donchen eine bestimmte Richtung ju forperlicher und geis figer Thatigfeit. G. Benedict liebte bas Ergiebunge. Gefchaft noch mehr, und bag man ibm etwas zutraute, bewiesen bie reichen Sinna. linge Rome, wie Maurus und Placibus, ble man feiner Erziehung aberließ. Seine Regel machte ben Monchen ben Fleiß zur Pflicht, und fahrte benn boch einigermaßen von den Abwegen, worauf bas Monche. Christenthum gerathen war, wieder zural zur Bereinigung mit Biffenfchaft und Runf. Benedictus gehört unter die Wohlthater ber Menschiet!

Monderen ift und bleibet Somarmeren eber Schwärmeren ober nicht Schwärmeren - in jenen tollen, wilben und roben Beiten mar bie Rlo. Rer-Leben immer ein boberer Sinn - Aufregung bes Gemathes unb geiftigeres Le's ben, fatt rober Sinnlichfeit und Barberen. Gin Abrif - ein Mond - ein bberer Menfc, waren in diefen Zeiten immer bev vielen ficherlich Sunonume. Offenbar verbauten Benebictiner ibr Glat und ihre Achtung ben Schulen, und wenn fie auch, ba fie reich wurben, nicht mehr foulmeiftern mochten, fo blieben fie boch fters. und bis jum feligen Enbe ber fich felbft aberlebten Mbucheren, bie ausgezeich net fien, und gelehrteften aller Monde, und ber Benedictiner. Drben ber geachtetfie aller Orben.

Benedict von Rursia in Umbrien (n. 480 t 543)
— ber Patriarch aller abendländischen Mönche — war von guter Familie, und zu Rom erzogen — aben ihm etelce vor der Lafter Belt Romb, und selbst vor dem Studieren, und so entwich er in die Eindde vach Subiaco, seianter noseins et sapienter indoctus, wie sein lobreduerischer Lebend Beschreiber, Paps

Gregor ber Große fagt. Gregor erblidt fcon in bem Rahmen Benedictus bas Gebeimnig bes Segens, ber burch ibn aber bas Abend Land tommen follte, und - wir folgen ibm fo getreu wie bas Brevier ber Benedictiner. Die Umme begleis tete ben jungen Benebict in Die Ginbbe, und ba fie. ein entlehutes Gefaß gerbrach und barüber weinte, betete es Benedict - wieber fo babich, gu fam. men, bag man gar nichts mertte - fein erftes Bunber. Die Amme verließ ibn, und Benebict lebte jett 3 Jahre lang verborgen in einer Soble - gefleibet in ein Rell, in bem er fo wild aussabe, bas Sirten, die ibn einft im Geftrauche entberten, ibn für ein milbes Thier hielten. Gin Ginfiebler Remanns ließ ihm von Beit gu Beit Speife binab in feine Boble an einem Saile mit einem Glothen. . bas ben frommen Mann aus feinen aberirrbifchen' Betrachtungen wedte, und ihm auzeigte, baß fein Dabacue porbanden fen. Rach biefem Glocken warf einst ber Teufel einen Stein, bag es zetbrach. Roch geigt man in Italien biefes Glodchen, und es if auffer 3meifel, baß wirklich ein Studchen fehlt. Der Tenfel flog ibm bfters als eine Umfel unter ber Rafe berum (biefe Umfel fabe man banfig auf ben Gemalben ber Benedictiner - Albfter) und ba er feinen 3wed ibn auszuhungern berfehlt batte. to brachte er ibm bas Bild einer Schnen, bie er in Rom gerne gefeben batte, por bie Geele aber Benedict warf feine Thierhant ab, und malgte fich auf Dornen, auf die fpaterbin ber beilige Brang Rofen propfie, die noch beute bibben!

Benedicts Auf fing an fich ju verbreiten. Gin Belepriefter, bem ju Oftern eine Erfcheinung war, dell ein frommer Diener bes herrn in ber Balle ichmachte, fuchte ibn auf, und ein benachbartes Sie der machte ibn ju feinem Abte. Der beilige Mann ; fabrte Grenge Bucht, miffiel, und follte vergiftet werben - aber er machte bas Rreus aber ben bar - gebrechten Beder, - ber Giftbecher gerfprang in hunbert Stude, und Beneblet ging wieber in feine Einbbe. Bald war er abermals Borfieber eines Rion Rers, wo ein Priefter Morens ben Tenfels . Ginfall batte, fieben babice und nadenbe Mabden in ben Rioker-Barten laufen ju laffen, bie leiche mehr Unbeil batten anftellen thunen, als bie Longo Barben , bie fo viele Ribfter gerfibrten. Schon' guvor hatte er ihm vergiftetes Brob vorgefest - ber Deilige aber einem Raben befohlen folches weit bine meg in bie Buffe au tragen. Benebict verlief biefes Riofter abermals und Engel geleiteten ibn nach Monte Caffino, wo noch ein Tempel bes Apollo in einem beiligen Saine fand, ben er gerfibre, und an bie Stelle ein Rlofter fente. - Da trat ber Bbfe feibhaft gu ibm, und fchrie: Melo dicte! mas verfolgft bu mich?

In Monte Cassino scheint ber Tensel ganz los gewesen zu seyn. Bald verstopfte er die Basser-Quellen, bald machte er Steine und Banholz unber weglich — bald rieß er des Nachts ein, was man den Tag über gebant hatte — bald begrub er die Arbeiter unter den Schutt — Benedict aber vereiselte alle diese Tenselsstreiche durch Gebet. Gin Bru-

ber , ber ftete, wenn es in die Rirche ging , ausmårte lief. - benn er mar vom Teufel befeffen, ben Benedict allein nur fabe in Geftalt eines fleinen fcwarzen Jungen, ber jedesmal ben Donch an ber Rutte jupfte - biefen Bruber beilte ber Beilige mit einer berben - Daufichelle, und fiebe! bet Teufel flog aus! Auf Rlagen ber Monche, bag fie ibr Baffer mit fo viel Befchwerben im Thale holen muften, betete Benebict por einem Relfen, folud bin, und fiebe! bie reichfte Bafferquelle fprubelte bers vor, wie zu Zeiten Mofis, bes Beerführers von 3fe rael burch die Bufte! Ginft fiel ber junge Placibus in ben See, und Benedict fabe es im Geifte, fcbicte fcleunigft feinen Liebling Maurus, ber manbelte auf. bem Baffer, ohne es nur ju miffen, und rettete ben In Diefen namlichen See fiel einem Urbeiter bas Gifen feines Beiles, Benebict marf ben Stil nach - aber nicht wie man im Spruchwort fagt - fondern bas Gifen fam wieber empor aus ber Tiefe, und fugte fich von felbst an feinen Stiel! -

Wenn Monche auswärts waren, wußte Benedict immer auf ein haar, was sie auswärts tries
ben, so wie er den König Totila, der ihn besuchtei,
auf der Stelle aus seinem Gefolge heraus zu erkend
nen wußte, trot der Berkleidung — und ihm seinen
Untergang weisfagte. Er heilte Besessene und Kranke
jeder Art — er machte einen von einer Mauer zers
quetschten Klosterknaben auf der Stelle gesund, und
erweckte Tode. Einst, da es an Mehl und Del ges
brach, sanden sich auf sein Gebet ganze Sade voll

Benedicts Schwester Scholastica wandelte auf dem Wege ihres Bruders, besuchte ihn oft und baute ein Monnen. Rloster Plombariola, in der Nahe von Monte Cassino. Sie war, wie alle Nonnen, so redselig, daß sie nicht ausubbren wußte, wenn sie ins Snatsten hineingerieth, und Benedict einst so lange weilte, daß er ihr sagte, sie mochte geben — sie aber gesiel sich so sehr in seinem Umgange, daß sie umgekehrt, da ihr Bruder gehen wollte, ein starkes Gewitter herbepbetete, so, daß der Bruder wohl bleiben mußte. Benedict sabe bald darauf aus seiner Belle eine schneeweiße Taube gen himmel steigen, es war die Seele der guten Schwester, und er holte then Leichnam, und begrub ihn in Monte Cassino.

Benedict batte ichon wunderbat begonnen. - Er batte icon in Mutterleibe Mfalmen gefungen, was freilich feine Mutter allein boren tonnte aber bupfte nicht auch icon Johannes ber Taufer im Schoofe Elifabeths, ba fie ihre Bafe Maria bes fucte. und baben wir nicht Benfpiele von Muttern, Die ibre Rinder in Mutterleibe meinen borten ? Benn Benedict weinte, tamen Engelein geflogen ibn au ichaudeln, brachten ibm Inful, Stab, Brevier 2c. aum fpielen, und machten ein Congert auf Inftrumenten, bie man auf Erden erft nach vielen bunbert Nabren fennen lernte. Gott zeigte ihm einft bie Belt in einem Einzigen Gonnenftrabl, wie Gregor verfichert, ber aber freilich Remton noch nicht lefen tonnte, und fo munderbar, wie alles, mas Gregor erzählt, bibber gewesen ift, fo munberbar mar auch Benedicts Singang. Alls er ftebend ftarb,

sahe man aus seinem Munde bis jum himmel einen Weg mit Manteln belegt, und mit viel tausend Lampchen auf bepben Seiten — und auf dieser himmelsleiter gleitete er empor jum Throne des Sochesten. Benedict weissagte vor seinem Ende, daß sein Orden dauern werde bis an das Ende der Welt, und muß die Kloster-Welt gemeynt haben, denn die Welt selbst ift noch, wie zuvor.

Benebictus foll amblf Albfter geftiftet, und iebes mit 12 Monchen befett baben, bey welcher Unandl es freilich nicht geblieben ift. Bahrend Er bie gerfprengten Donche in Stalien an fammeln und unter Gine Regel ju bringen fuchte, feben wir im Rorben eine andere fonderbare Monche. Erfcheinung. Entfernt von ben Bolferftarmern, welche aber bie iconften Lander bes feften Landes einbrachen, felbft pon ben Rampfen in ber benachbarten Infel, amifchen Britten, Caleboniern und Angelfachsen, pflegten 3 rrifche Donde, burch eine ber Geschichte unbe-Zannte Berbindung von Umftanden - in ftolger . Rube, Chriftenthum und Biffenichaften; au ihnen ftromten Junglinge, die fich ju Lebrern bilben wollten, aus ber gangen Christenheit, und ihr frommer Sinn machte es ihnen gur Pflicht unter Die Barbas ren bas Chriftenehum bingutragen. Die Ribfter gu Clope bes, Clonford und Bangor in Bales, bas 2000 Mbuche gablte, maren amifchen ben Jahren 550 - 60 icon bochberubmt, und gleich berühmt ber Rame bes Ronnenflofters Colubum, bas altefte Rlofter Schotte lands, beffen Ronnen beym Ginfall ber Danen. fic die Majen und Lippen abichnitten. um weiterer Schandung zu entgeben, worüber bie wilde Dorbe das Kloster sammt den Nonnen versbrannte! Ans Banger zogen 603 nicht weniger als 1250 Monche in die Schlacht, und ihre — Tapfern teit war Schuld am Verlust der Schlacht! sie waren teine Spanier!

j.

In biefe Ribfter ftromte alles aus Dorb . Krant reith und England, mas ftubieren wollte, und man - berief aus ihnen Lehrer ins Ausland. Trysland Kand ansaezeichnet ba. und verbiente ben Das men beilige Infel, ober Giland ber Beilie cen. Columba manberte um biefe Beit nach Schottland, und ftiftete auf ber bebridifchen Infel Sona, oder Spe, ein berühmtes Rlofter, bas eine wichtige flaffifche Bucher. Sammlung ente Helt. Jong zeigt noch viele alte Rlofter = Ruinen unleferliche Grabfteine, und Die Graber bon do ichottischen, irrifchen und norwegischen Ronigen. Das malerische Jona, wie es uns Dennant ichildert. fft nur klein, und gablt etwa 150 Bewohner bie trägften und bummften aller Debribier, aber ber Dame Jona (bebr. Zanbe) verewigt Columba. Die Danen vertrieben die Monche - aber Benedics tiner aus Clugny fiebelten fich bier an bis gur Reformation, und es gab auch ein Ronnentlofter, bas Columba nicht gelitten batte, ber nicht einmal -Rube im Rlofter leiben fonnte! -

Columbanus, verschieden von Columba, machte fich mit zwolf Gefahrten auf den Weg nach Frankreich, und ließ fich zuerft in den Bogefen nieder, wie wir weiter unten feben werben. Ein Bree folgte jest bem andern, und in den Aldfter Urstunden fommen noch bis zu Carls des Großen Beiten viele irrische und schottische Namen bor. Sie bauten die Eindben an, und der Schenker konnte über die neue schone Anpflanzungen in Waftenepen so viel und mehr Frende haben als der Beschenkte: Wer dachte bamale baran, daß es das mit gehen wurde, wie mit der Ochsenhaut der Dibo?

Nach ber Sage foll ber römische Bischof Coestestinus (432) ben Schottlander Patricius nach Irrland gesandt haben, der Stifter aller jener Ribster, und noch heute der Schutz-Heilige Irrlands, weben der heiligen Brigitte und der heiligen Jungfrau, Man zeigt noch jetzt die Hohle Sapatrit, wo der Heilige die widerspenstigen Sündereinschloß, und sie da mit Feuer und Teufeln angstigte. Auf Besehl des Heiligen umging ben eis wer Flut das stürmende Meer eine heilige Kutte, die im Wege lag — zwölf Nächte lang schien die Sonne — und ein verstockter Zweister au dem lanz gen Leben der Patriarchen — mußte selbst 300 Jahre leben — alles auf Besehl des heiligen Patricius.

In den Mysterien ber Alten wurden bereits die Freuden Elysiums und die Qualen'
bes Tartarus dramatisch vorgestellt, und so etwas
scheinen Vatricius und seine spätern Monche in
jener Hohle nachgeahmt zu haben, und die Sache ist
historisch richtig. Es fanden sich einst an die
1500 Büßende auf einmal ein, die sich vorbes
reiteten in diese Hohle hineinzugehen, und das be-

nachbarte Rlofter ermangelte wicht fie burch Raft en und Bachen zu allen moglichen Bifionen porzue Bereiten - bas übrige beforgten icon bie Rutten -Die Alten Die ba ericheinen mußten, Die Zeufel - bie Engel - ben beiligen Patricius zc. tonnten boch wohl Monche fpielen, bie wohl noch gang anbere Dinge verftanden. Matthaus von Varis ichilbert alles ausführlich (nach ihm bie Pragm. Geicoichte ber Mouchs. Orben III. 319 - 378). Dine mbalich mar es aber alles bramatifc barauftel. Ien, mas ber Ritter Denus in biefer Soble gefeben bat, und entweder hat ber Schriftfteller idealifirt; ober bie Donche baben bem Ritter einen Schlafe trunt eingegeben, ber ibm bas vormalte, mas er nur gehort ober gelefen hatte. Ritter Denus bat es vielleicht auch gemacht, wie Don Quirotte in ber Soble von Montefima!

## XIII.

## Cassianus und Cassioborus.

Die Berte bes Caffianus und Caffiodors, Die um biefe Beit erschienen, pollenbeten bie Don deren, und batten fo vielen Ginfluß, als nur immer bie ichwarmerischen Werte ber Rirchenvater, beren wir bereits gebacht baben. Benebictus empfahl ben Caffianus ausbrudlich feinen Monchen, und ber spatere Caffiodor gleichfalls. Die Instituta Coenobiorum und bie Collationes patrum murben bas Sandbuch ber abendlandischen Monche, worauf Be nebict und Gregor ber Große ihre Monches Borfdriften bauten . . . Nirgendewo ift ber Dibn che Beift und feine verberbliche Sitten lebre fo nach bein Leben geschildert, wie bier, von der guten und schlechten, reigenden und abentheuerlichen Seite. Diefe Berte machen begreiflich, wie fnechtische Unterwurfigfeit, Erftidung aller geiftigen Anlagen, Grillen, und Aber glauben fo um fich greifen tonnten; fie find von einer ungeheuern Weitschweifigfeit, voll Wieberholum

gen und Bibelstellen. Wenn wir auch alle Achetung hegen gegen jede ehrliche und eifrige Anstrengung der Monche zu hohern Tugenden, die diese Werke hervorbrachten, so muß uns doch der Trabesinn des Kopfs aneckeln, in den diese Werke sie stürzen mußten, und wenn auch mancher Unglückliche darin einen Trost gesunden hat, so muß uns doch siets die Verbreitung des Monchs-Geistes ein Aergerniß seyn, der nie Geist des Christenethums feyn konnte.

Caffianus, mabricheinlich aus Thracien, ben man fur einen Schthen bielt, weil er in fentie fc er Bufte gelebt batte, nahm aus ben Morgen. landern nicht nur die nabere Befanntichaft ber Mons deren mit fich ine Abendland, fondern predigte fie nur mit zu vielem Erfolge, ale er zu Marfeille gwen Rlofter ftiftete, und den Ueberreft feiner Tage als Abt (435 - 40) von 5000 Monchen, in ihnen verlebte. - Seine Abten ju G. G. Bictor bieß man nur die Pforte jum Paradiefc. - Er hatte gus por nicht nur in Aegypten unter ben bortigen Einfiedlern, bie er ale Augenzeuge fchildert, fonbern auch zu Conftantinopel und Rom gelebt. und tabelt febr vernunftig bas bis jum Rache theile ber Gesundheit getriebene Saften - bas Rettentragen, und andere Bugungen ber more genlandischen Monche. Er erinnert fogar bie melt. lichen Biffenichaften nicht zu verschmaben, jum beften ber Auslegung beiliger Bucher aber Gregor ber Große icheint wieder alles bere Dorben gu haben burch feine Berachtung melte

licher Wiffenfchaften, und biefes ber Trägheit millommene Repipiel mar so anstedend, daß es in ben fpatern "Rloster-Regeln hieß: libros gentilium et haereticorum legere nesas!

Seine Instituta Coenebiorum in 12 Buchern be-Schaftigen fich zuerft mit ber Rleibung, bem Ge bete, bem Gottesbienfte und ber Aufnahme ber Donde, bie VIII. letteren Bucher, aber mit ben Mcht Saupt. Laftern. Der Mond, fpricht er, muß ftets gegurtet fenn, wie ein Solbat Chrifti, und wie Glias und Elifa, Petrus und Pau-Ins; er barf, feine Bibge beden, und fich gegen Ralte ichuten. Monche tragen bie Ropfbede (Cucullus) um findliche Ginfalt anzuzeigen und bie Delote, ober bas Biegenfell , jur Rleifchestrenzigung; ben Stod tragen fie gegen die Sunde ber Leibenschaften, bie fie ftets anbellen , und ftatt ber Schube , bie bas Evangelium verbietet .- Pantoffeln. Die Gebete follen in amblf Dfalmen befteben, ba ein Engel ben Streit über bie Babl burch amblf Befange entschieden bat, und mit einem Sallelnja berschwunden ift - zwischen jedem Pfalmen andere Gebete, und zwar alles figend. Den Gottesbienft foll man in ber 3ten, oten und gten Stunde verrichten, benn in ber gten Stunde ift ber beilige Geift aus-6ten ber Beilanb ge. gegoffen, in ber freugigt morben, und in ber gten in bie Solle gefahren! hiezu tommt noch bas Abend. Gebet gum Undenken bes beiligen Abendmable - bie Dore genftunbe nach ber erften Stunde, und bann bie lette, womit der Tag heschloffen wird, damit er

fallt werbe, was David Pf. 119, B. 164 fagt "Ich lobe bich Herr! bes Tages Siebenmal"— hieraus find die horae canonicae entstanden: Matutina, prima, tertia, sexta, nona, Officium Vesperarum und Completorium. Bey der Aufnahme ins Kloster foll der Novige 10 Tage lang vor der Thure zur Erbe liegen — dann Ein Jahr lang den andern bienen, und sein Weltklegung. Die Nahrung der Monche sind Kränter mit Salz, Wasser, und zwey Broden.

Caffians Acht Saupt. Lafter find, Fref. fuct (Castringrgia) Unjudt, Gelbgeig, Born, Traurigfeit, Edel (axedia) Rubmgierbe und Stolz. Der Edel ift ibm eine Art Trans rigfeit, die am beften burch Urbeit geheilt werbe. Die Novigen wechseln in ber Bedienung ihrer Braber, eroffnen ben Meltern ihre Gebanten und Unfechtungen, und werden beftraft, wenn fie bas Beringfte versehen. Giner, ber einft ben ber Bubereitung von Linfen, bren bavon gur Erbe hatte fallen laffen, murbe ber Gemeinschaft bes Gebets beraubt, und mußte bufen. Novigen muffen im Gehorfam berfucht werben, baber mußte einer ein faules Stud Soly in- die Erde pflanzen, und es taglich begies Ben - ein anderer einen großen Stein fortaus malgen fuchen, ben ein balbes Dugend Manner nicht batten laften tonnen, und ein britter feinen tleinen Sohn in ben Kluß merfen, wie ein zwenter Abraham, wo jeboch ber Abt schon Monche aufgestellt batte, um thu aufzufischen, Auffer bem gewöhnlichen Tifch war es nicht erlaubt, weber Speise roch Arant anzurahren - nichts durfte man Mein nennen, und jo wie man jum Sebete ruft, muß man erscheinen, und selbst einen unvollkommenen Buchstaben nicht — ausschreiben. Ein Mond, dem einst nach 15 Jahren viele Briefe von Eltern und Freunden überbracht wurden, verbrannte sie ungelesen, um sein Gemuthe nicht vom himmel abs maiehen!

Die XXIV. Collationes Patrum banbeln von ber Bollfommenbeit bes Donde-Lebens. Der Endamed beffelben ift bas Reich Bottes, und bie Reinigfeit bes Bergens, Um bas Oute bom Bofen au unterscheiden ift Discretio nos thig, fein a bertriebenes Raften und Bachen, taglich wenigstens Ein Pfund Brod. Der Beruf des Monchs Tann brenfach fenn - von Gott - von Denfcen burch Benfpiel, und aus Roth. Es gibt bren Arten ber Berlangnung - geitlicher Guter - ber Lafter und Leibenfchaften, und Abgiebung bes Gemathe von allen irrbis ichen Dingen zu Gott. - Bom Gebet - bie Mufruchtbarteit bes Gemutbe tommt von brev Urfachen - von Tragbeit, die nur Dornen auf bem Acter unfere Bergene machfen laft - vom Teus fel ober von einer gottlichen Prafung, bamit wir bann befto begieriger murben nach ber Diebers febr bes beiligen Beiftes, und ber Bereinigung mit Gott. Borgaglich muffen fleischliche Begierben fo ausgerottet werben, bag man nicht einmal mehr bie naturlich en Regungen verfpure. Cofe fanus fommt fobanu, nach langen Unterrebungen aber Teufel und Engel, die jeden Menfchen bes gleiten, über Gebete und Bater Unfer, ju feinen feche Graben ber Reufchhelt!

Diefe fed's Grabe find: 1) durch teinen fleifche lichen Angriff beunrubigt; 2) feine wolluftige Gedanfen; 3) nicht die geringste Bewegung ober Reit benm Unblick eines Deibes; 4) baß man machend nicht eine einfache Bewegung bes Bleisches habe: 5) an Die Bengung bes Menfchen benten tonne, wie an jede andere Bandlung; 6) und felbft im Schlafe Die Imagination nichts vorgautle. - Die nachtliden Befledungen (obsceni humores, impurum profluvium) muffe man ale bloge naturliche Reinigungen auseben lernen - Die nocturnae illusiones aber werben, nachft ber Efluft, und ber Bernachläßigung geiftlicher Betrachtungen und Stubien, vorzüglich bem Teufel zugeschrieben. Diejenis gen, welche burch ihre Schuld bie Racht gubor in einen folden Buftand gerathen find, find unmurbig bes Abendmable!

Cassianus tommt zulet auf die geistliche Bissenschaft, die er in thatige, durch Sittens Reinheit, und in theoretische eintbeilt, welche in Betrachtung gottlicher Dinge besteht. Die Bolltommenheit des Einsieders beruhe auf Entafernung von allem Zeitlichen in Vereinigung mit Ehristo, in Demuth, Geduld und Buse — woron Berspiele augesührt werden. Das Fasten ist ihm wur ein mittleres Gut, und die große Fastenzeit (6 Bochen) sindet er im Zehnten Mosis. Wir mussen den Loten Theil des Lebens Gott

weiben, und ein folder Theil mache 36 Tage und bie Salfte vom Jahre; bie beilige Babl 40 fommt von ben 40tägigen gaften bes Mofes, Glias und Jefus, und von den 40 Jahren der Rinder Ifrael in ber Bufte! - Dofes ichlagt im 4often Sabr den Aegupter tobt, und entfliebt - im Roffen Sabr führt er Ifrael aus Megypten, und firbt im 120ften Sabr - überall eine runde Babl von 40. Wenn es im Al. und M. Teffamente Dragel fest. fo werben immer nur 40 weniger I in Gnaben aufgeo. meffen, weil man fich leicht verzählen, und 41 geben tounte. Roch beute ift die Babl 40 ben Rufe fen beilig, und ruffifder Dienfteifer nimmt es ben Prügeln nicht fo genau, befto genauer aber, wenn es Pelge Tribute gilt, benn nicht leicht wird ein Pelz . Pad über 40 Saute gablen. Bierzigmal wie berholt ber Dove am Ende ber Litanen:

## Pomoloi Bog!

Es ist characteristisch, daß das Dbst, das nachsich, tige Aebte ihren Monchen zu effen verstatteten, wahrend der gewöhnlichen Borlesung dieser Collationen,
den Namen Collation erhielt, zum Beweise, was
bep dieser Erbauungsstunde den meisten Monchen
das Wichtigste mag gewesen seyn!

Caffioborus, Senator und Amtegehulfe bes Boethius — erfter Staatsbiener bes, Konigs Theoborrichs und seiner Nachfolger, in beffen Variis wir noch ein schätbares Dentmal seiner Staatsbienste, wie im Fornandes einen Anszug feiner Geschichte ber Gothen haben — nach Boethius, ber gelehrtefte

Mann fefner Beit - (n. 470 + 562) gog fich im bobern Alter von ber Welt gurudt in bas, im nutern Stalien, feinem Baterlande, geftiftete Rlofter Bine refe , und theilte feine Dufe noch 23 Nabre lane. swiften Biffenichaften und Unbachte-Uebus gen, obne Ratur, und Runft. Genuf aufanfoliegen. Sein Rlofter batte Barten mit Canalen einen Rifdreichen Blug, Baber, und bas nabe Deer. Caffiobor ermunterte feine Monche aum Stubis ren, und bewieß ihnen aus ben Rirchenbatern, baß es erlaubt und nutlich fen, jum Berftandniß ber Schrift, die beibnifden Buder gu fennen, und bas ja auch bie Rinder Ifrael von ben Megyptern goldne und filbernen Gerathe entlehnt, und felbft bie Rirchenbater ihre Werte mit Stellen ber Miten geschmudt batten!

Cassiodor sagt jedoch — wer keine Reigung und keinen Beruf fur Wissenschaften in sich fühle — moge Garten oder Aeder bauen, und empsiehlt daber die besten Schriften von der Landwirthsichaft. Diejenigen seiner Monche, die sich mit der Krankenpflege abgaben, lehrte er die besten Schriften über die Arzneykunde kennen, die er alle in seiner Büchersammlung hatte. Seine Monche mußten fleißig abschreiben — er zog Buchbinder ins Kloster, eutwarf selbst die Berzierungen der Bande, und ersand beständig brend mende Nachtlampen für seine Studierende. — Mes dies that der würdige Mann in einem mehr als zojährigen Alter. Er selbst schrieb in seiner Eine

Unweisung, in welcher Ordnung seine Mbuche die heisligen Bucher lesen sollen, und eine Nachricht von den
besten Auslegern, und von andern Buchern, die den
Monchen nüglich seyn möchten; auch schrieb er ein
Buch von der Orthographie auf Berlangen der
Monche im 93sten Jahre. Cassodorus pflegte zu
sagen: "der Teufel empfängt so viele Bunden, als der Christ Worte des Herrn niederschreibt!"

sbilige Dinwegwerfung, und niebertrache tiger Sclavengeift, und aus ber Enthaltfam Beit, gegen bie fich bie Ratur fo oft emporte, bie Mortificationen, bas Geiffeln - Raften und Gelbfiqualen aller Art - bie mibernes tarlichten Sanben - Claufur und Stille foweigen bes Tobes - Bahnfinn und Bera. imeiflung bervergegangen find, ja am Enbe aus ber gangen irbifden Engelen bie polifiane bigfte Entmenfoung - ber foredlichfte Bebel in ben Banben berrichfuchtiger Danfte ..... ber Renerbeerd ber Intolerang, Bertenen rung und bes Berfolgungsgeiftes - und bas wahre Grab ber Religion, ber Gittlichkeit, ber Aufflarung und ber Rube ber Stage ten - fluger garften, und bentenber befe ferer Menfchen geworben ift! -

Che Benedict seine Regel schrieb, Papft Gregorius sie empfahl, und mit so großem Lobe von ihrem
Stifter sprach, wußte man im Abendlande noch nichts
von einer gleichformigen Einrichtung der Kloster. Jeder Monch oder Conobite pflasterte sich
feinen Berg zum Himmel, mit Bruchstüden aus dem
Leben und den Meinungen orientalischer Monche, des
Marseiller Abtes Cassianus, oder des Istoors von Sevilla, des Fructuosus in Spanien, oder des Columbanus. — Auch das Zusammenleben der Monche
war noch nicht allgemein. Es gab noch Sarabaiten in Menge, die nur die Tonsur kenntlich machte,
welche einzeln oder zu 2 und 3 lebten in ihren Stälken, teine Gesehe kannten, als ihre tollen Einfälle,

wie Benedict im 1. Capitel feiner Regel bemerft, und fich arbeitefchen gang ber muffigen Beich aulichteit bes Drients hingaben, die fo viel Unbeil gestiftet batte. Roch arger machten es bie Berumftreifer (Gyrovagi) bie 3 - 4 Tage blieben, wo es ihnen gefiel . und fich gleich ben Eremiten, Die auf eis gene Rauft ben Rampf mit bem Teufel ober ber Rleis ichesluft magten, allen Ausschweifungen und Luften aberließen. Do aber auch bae Bufammenleben in Albftern fatt fand, ba war ber Bille bes Abte bas einzige Gefet. Morgenlandifchet Fanatismus - Fafen und Selbfiqualen vertrug fich mit bem abendlans bifchen Clima nicht, ober weniger, und baber fabe ber morgenlandische Dond nur mitleibig auf feinen abendlanbifchen Bruder berab, beffen Dlagen fich nicht fo fondbe abmeifen ließ, und beffen Gebirne meniger perbraunt mar!

Die und da erlandte man mit Benedicts milbet Regel Columbans harte und Strenge zu vers binden, um die Irren, die Frankreich und vorstäcklich Deutschland mit Kloster-Einrichtungen verseben hatten, nicht zu sehr vor den Kopf zu stossen — aber bald war Benedicts Regel allges mein. Früher als unter Carl dem Großen scheint sie es jedoch nicht gewesen zu senn, wenn gleich Bed medictiner solches behaupteten, und sich darübet berumgestritten haben. Und diese Regel der ältes fen aller abendländischen Mönchsgesellschaften — die Stammmutter aller übrigen Orden — diese Regel des zahlreithsten, nüglichsten, gelehrtesten, reichsten und am längsten gedauerten Ordens verdient, das

wir ben ihr weilen. Diese Regel, bie so menicolich und billig ift, daß Angendhelden mehr thun tonnten, als sie befiehlt, und Somache nicht abgeschreckt wurden, das an erfallen, was befohlen war — zerfalle in 73 Capitel, die nichts weniger als in logischer Ordnung find.

Sie beginnt mit Sittenfprachen und Schriftfiellen, Die ohne allen Zabel find, und bann

I. II. (64. 65.) Bie ein abt beichaffen fenn foll. Er muß fich ftete erinneren, baf er an Chriffi Stelle fen, und von feinen Untergebenen Gott Rechenschaft gu geben babe, mehr burch Benfpiele als, Borte lebren, und ohne Anfeben ber Perfon alle gleich lieben , ben Leibeigenen, wie ben Freigebornen. Der Convent foll einmatbig ben Abt mablen, ben er fur ben Burbigften balt, und ber Ubt bie Rachlafie gen und Kaulen funter ftrenger Bucht balten mit Solagen; Beffere und Lentfamere aber mit Borten. (Es tam wohl fpater bis jum Blenben und Berftummeln, baber mancher allzuftrenge Abe fluchtig wurde.) Bor allen gebe feine Sauptforge. nicht auf Bermehrung zeitlicher Gater. fondern auf Leitung und Begludung ber ibm anbertrauten Beerbe.

III. Gemeinfchaftliche Berathung mit ben Brubern, woben aber dem Abte große Gewalt eingeraumt ift.

IV. Bon ben Salfemitteln guter Berte - 71 Gistenfprache aus ber Bibel, bieniches

enthalten, was unfere Aufmerkfamteit befondere ver-

V. Geborfam. VI. Stillichweigen. VII. Demuth, von welcher amblf Grabe angegeben werben, die aber nichts weniger als ftufenmeife laufen. Bufriedenheit mit allem, mas man einem gibt - Uebernahme ber niedrigften Arbeit, und ftetes Bewußtseyn, daß man bennoch nur ein unnüger Rnecht, und ber Geringften Giner fen - find ichon bobere Stufen. Die gte ift nichts ju reben obne gefragt ju werben, und bie zote nicht ju las den. Enblich ift man gang oben, wenn man ftets mit gefenttem Blid und Saupte und überall fich als Sanber betennt , und in feinem Bergen mit bem Bbuner fpricht: herr! ich bin nicht wertb meine Angen aufzuheben, ober herr! ich bin wie ein Bieb vor beinen Augen! mas benn auch viele wurden !

VIII — XX. folgen die horae canonicae ober Siebenzeiten (bas pensum canonicum, auch Collecte genannt, weil die versammelten Brüder es beteten) die sich nach den Jahreszeiten, Sonn : und Festtagen bestimmen und abandern. Diese Siebenzeiten, da David sieben mal des Tages betete, waren nun die Matutina oder Mette, bald nach Mitternacht oder doch um 4 Uhr — die Prima vor Sonnen : Ansgang — Tertia bald nach dersels ben, dann die Sexta-Nona 3 Uhr Rachmittags — die Vesper oder Abendzeit, und das Completorium als Beschluß. Bon einer der Nachtstunden zur ans bern zu schlassen war derboten, und diese In is

foengeiten follten ber fillen Betrachtung (Meditatio) gewidmet fenn.

Die Abfingung fammitlicher Pfalmen in jeber Boche, balt Benedict får eine febr maßige Rorberung, ba viele ber Bater folde in Einem Tage abgefungen batten , unb Rigoriften fanben wun in Diefem Seitenblide auf Die Altvater einen fillichweis genben Bormurf. Sie plarrten alletmarts Dfalmen, ben Arbeiten im Riofter, und im Relde - je ine Rlofter fuchte einer ben'anbern ju überplarren. Dan entzog fich bald ber bartern Arbeit um gu baten, was bequemer war, und als bas Gebet vollenbe gan oon bentanen bezahlt murbe, fo mar bes Botene Felin Enbe! Bulett ftedten fie felbft bie Lanen en mit ihrem ewigen Gebete. Bott bat und fo viel gegeben, baf wir ibn billig mit Bitten fo wenig als moglich beläftigen follten. - "Benn ihr betet, follt ibr nicht viel Borte maden, benn Gott meiß, mas ihr bedurft," fagt bie Bis bel - Die Berren Patres aber erwiederten ben las teinifden Gebeten, die ber Beter nicht berfand "lefe Er nur, bete Er nur, Gott vere fehte." - Das Bater Unfer gilt fur bas volltommenfte Gebet - fur noch beffer balte ich bet Morgenlander furgeres "herr! bein Wille ges ich ebe," und fur bas allerbefte ein recht ex profundis hervorgeholtes "D Gott!" Ein Seiligenfeft fam' jest über bas andere, und vor lauter Chorfingen tonnte man nicht mehr meditiren, nicht mehr ftubiren, noch meniger bie Ingend unterrichten. Man tann bie Diben bes Romalichen Dichtere Basib.

und seines Capellmeisters Affaph verehren und lieben, aber so wie es Unfinn war, daß protestantische Beloten noch in meiner Jugendzeit eigensinnig auf beim Answendiglernen der VII Buspfalsmen bestanden; so war auch das hermurmeln oder Abplarren aller Psalme lächerlicher (obgleich jenen Zeiten weit verzeihlicherer) Unfinn, wie das Monches Ariom

Psalle Deo Soli et voci parcere neli!

Jene Chorft und en legte ber fpatere Mbncheswith jugleich fur myftisch aus, und wandte fie auf bie gange Passion an. Jede ber Siebenzeiten verrichtet eine Naupt-Execution, wie nachstehende vier Mbncheverse beweisen:

Matutina ligat Christum, qui crimina purgat, prima replet sputis, causam dat tertia mortis Sexta craci neetit, latus ejus Nona bipertit, Vespera deponit, tumulo Completa reponit.

Spatere Monche fügten noch, ben ihrem vielen Gesbete, Schlufgebete, Stoffenfzer (preces jaculatoriae) zu ben gleichgultigsten Nandlungen, z. B. wenn man aus oder eingeht — Licht anzundet, Feder voer Buch ergreift, lachen will 2c. 2c. und so bekamen fie zuletzt ein schiefes Maul, wie einen schiefen Geift, murmelten stets vor sich hin, wie Schascher-Juden, und schienen stets mit sich felbst zu fprechen!

XXI. Bon Rlofter. Decanen. In zahlreis den Rloftern soll immer über zehn und mehrere ein Decan senn, der Propst ober Prior aber ift ber allgemeine Unteraufseher ober Lieutenant des Abis.

auch Racht. Effen bekommen - von ba an und ben Sommer hindurch, Mittwochs und Freitags, bis zur Rona, fasten - von ber Mitte Septembets bis zu ben gotägigen Fasten sollen fie erst um die Rona, mährend bes Fastens aber nach ber Besper speisen. Alles ben Lageslicht.

Ueber Benebicte Demina ober Beinmaaf ente fand viel Streit. Die Strengen waren fur bas Neinke laubabliche Beimmaaß - andere aber bebaup teten, bag es ein ansehnlicheres Maag fepn muße, fonft batte Bater Benebict nicht nothig gehabt ... non usque ad satietatem sed paroius" henguschen, und bie Db.fervang batte nicht entfteben tonnen ben Beder mit benben Danben faffen ju muffen, wenn er fo leicht und flein gerwesen mare. Die meiften batten gerne Raftabter Daaf gehabt. Gleich groß mar ber Streit, ob unter bem Berbothe bes Bleifches auch Geflagel verftanden fen? Die meiften Ausleger maren bafur ober eigente lich, ale Liebhaber, gegen bas Geflügel, und - Die Schopfungs : Gefchichte flaud ihnen jur Seite. Gott fprach am sten Tage: Es rege fich bas Baffer mit lebendigen Thieren, und mit Gebbgel bas unter bem himmel fleugt" find alfo nicht Bifche und Bogel einerlen Ra. tur? -- ^

XLII. Rach ber Complet barf niemand mehr reben. Ift bas Abend. Effen vorüber, foll man bie Collationes, die Lebens. Befchreis bungen ber Bater ber Bufte, ober fonft etwas Erbauliches lefen, nicht aber bie fieben erften Bucher ber Schrift, wer bie Bucher ber Rb, nige, was schwachen Ropfen nicht guträglich sepn mochte.

Dies Gebot bes Lefens beziehet fich, wie man fiebt, auf geiftliche Bucher - aber es war icon Gewinn, bag Benendict beibnifche Båder nicht gerabetu verbot. mie fpåtere Schwarmer 3. B. Ifiborus. Der ehrliche Bater batte wohl nicht bie Abficht fur Literatur gu wirten - und war ein schlechter Beld in literis, aber bennoch wurde er ihr Wohlthater, baf er erlaubte, Buder abzuschreiben. - Diefes Gefchaft geborte balb zu ben einträglichften Runften ber Donde, wo dann manches Buch gludlicher Beife mitunterlief, bas nichts weniger benn geift Lich mar. Satte ein Abt Ginn, fur Wiffenschaft, fo murbe benn fein Rlofter eine mabre Frenftatte ber Wiffenschaften, wie bas Rlofter Caffibors ben Squillace in Calabrien, ber die Rlofterbibliothet burch frankliche Donde ftete vermehren lief, und vielleicht manchen Claffiter uns rettete, ohne bag wir es ihm banten.

XLVIII. Bon ber SandeArbeit. Rur bers jenige ift ein rechter Monch, ber mit seinen Sanden seine Nahrung verbient, jur Berhutung bes Rufigsgangs, und bas Lefen bamit abwechseln lagt.

NLIX. Beobachtung ber 40tagen Faften. Strenge Ginichrantung im Schlaf, Speise und Erant, ber Junge und bes hanges zu Possen, um Oftern besto heiliger entgegen zu gehen.

Dinge, Die von ber Schniter nach vorne und binten binabhiengen.

Mande als Cinfied ler trugen wohl aufangs alle Barte - als Briefter aber, icheinen fie fic nach ber lieben Cferifen gerichtet zu baben, bie aber Barte fo gut ibre Streitigfeiten batte. als aber aubere gleich wichtige Gegenstäude. Der Drient bebanprete Randbaft bas Recht bes ehrmarbigen Muswuchfes bes Danner-Rienes, und fußte auf bie Bis bel "Sind nicht alle Daare unfere Dauptes gegebit?" Der Decibent rafirte fich ; bis es aber babin tam, gab es genug Mergerniffe, Spaltungen und Bannftrafien. Dan fußte borguglich berauf, baff in ben Barten leicht etwas bangen bleiben tonne som Blute Chrifti! Im Abenblanbe murbe . ber Bart Rlofter Beichen ber Layenbraber, unb nur Die Capuginer mußten, mas ein Bart auf fich babe. Die Raultbiere ber Rlofter rafirten fich inbeffen nur alle 14 Tage - andere nur jeben Ponat, und in ber Saften gar nicht. Babrend ber allgemeinen Bartichar (Barbirasium) murben Dialmen gefungen, und eine eigene Litanen bes Bartes geplaret, moben fete bes Bartes Arons in Undacht ermabnt murbe, und was an ibm berabfiof!

Beit auffallender muß es fenn, daß gar nichts bon dem gefährlichsten Stein des Anstoffes — vom Beibe — in Benedicts Regeln vortommt, und gar nichts bon Ronnen, um die fich schon Columban kummerte, und noch mehr der fromme Konig Ludwig !

LXIL Die Runftler im Alofter follen ihre Runft in Demuth üben, mit Erlaubnis bes Abtes und beym Berkaufe, ferne von Betrug und Eigenut, alles etwas mohlfeiler geben, als Weltleute, bamit in allem Gott-geptiesen werde. Wie weit von ben spatern Korn-Wuch eren en reicher Absteyen!

LVIII - XV. Die Anfnahme ins Riofter foll nicht vorschnell gescheben. Prufet bie Beifter, ob fie aus Gott find? laft fich einer burch Schwierigkeiten und niedrige Behandlung nicht abhalten, fo foll ihm auf einige Tage ber Aufentbalt im Gaftzimmer verftattet fenn, und nachher in ben Rovigen . Mobnung, wo ihn ein alterer Bruder beobachtet, und über bas Unangenehme bes Rlofters Lebens belehren foll. Rach gren Monaten ausbare render Geduld lefe man ibm bie Regel mit ber Frage por: "Rannft bu fie halten, fo bleibe, wo nicht, fo gebe" bleibt er, fo ftelle man ibn auf neue Proben ber Stanbhaftigfeit, lefe ihm nach 6 Monaten bie Regel wieber, und nach 4 Monaten jum grenmal, bleibt er bann abermals, fo. ift er aufgenommen, barf aber nun, nach fo langer Bebentzeit, bas Rlofter nicht mehr verlaffen. Er muß nun Go borfam verfprechen in allem, und feine Bitte fchriftlich auf ben Altar legen, und fich allen Brudern ju Rufen werfen, die fur ibn beten. Sår Rinder, Die bem Rlofter übergeben werben, muffen bie Eltern bie Bittichrift überreichen, fammt bem Rinbe in ein Altar: Ind. Que widelt. -

gen habe — nun durfte dem Sterbenden fich tein troftender Bruder naben — der Abt ließ dem Armen sogar sagen, er muffe als ein Berfluchter dabin fahren —
die Leiche wurde samt dem Golbe unter eine Miststätte
begraben — die Brüder mußten dreimal über ihr ausrusen "daß du verdammt senst mit deinem
Golbe" und Gregor sprach: Monachus habens
obolum non valet obolum!

Gregor ließ fich mit Gewalt gwingen ben Bis fcofeftubl Rome zu beffeigen, und nun verfolgte er Die Reter - reformirte aber auch Donche und Die Clerifen. Strenge bielt er über bie Sitten, und wollte feinen gur Dephe laffen, ber je mit eis nem Weihe au thun gehabt hatte. Der Patriarch au Conftantinopel maßte fich ben Titel eines allgemeis men Bifchofe an, und nun erfand Gregor ben fo Beideiben icheinenden Titel Anecht ber Anechte Bottes - ber fich neben bem Volumus und Jubemus fo fonderbar ausnimmt. Er murbe ber Ba. ter ber Litaneven, und ber Proceffionen, und fabe einft auf bem Grabmal R. Sabrians einen Engel, ber fein Schwerdt in Die Scheibe fedet; biefer Engel ftebet noch beute, und machet Sabians Grab zum Caftello G. Angelo. Gregor bielt viel auf Rirchen: Gefang und Singen. und bamit bie Ganger besto beffer fingen tonnen, auf Enthaltsamfeit - er lehrte die Chorschuler felbit, und fang ihnen por, wenn er unpag mar auf feinem Rubebette, bas man lange im Lateran zeigte, nebft ber Ruthe, mit ber er bie Schuler über bie Ropfe schlug, wenn fie falich fangen.

Gregor lette ftete ale Debno. Bu feiner Beit gub es schon aber 2000 Nommen zu Rom und Kaberlich noch weit mehr Monche. — Er hatte die gange Wett in ein Rlofter verwandelt, fo hohe Begriffe hatte et bon diefem Stanbe, bem er baber immer mehrere Rreibeiten zugeftand, auf Roften ber Bifchbfe und bes Staates, und immer mehr bem Clerus naber brachte. - Ginen Monch, ber fich vor ihm nieberwarf auf ber Strafe, nothigte er baburch jum Auffeben, daß er fich felbft in ben Roth binmarf, und dem Raifer Mauritius, ber bie Anechte Gottes -In Soldaten machte, fchrieber bie wehmutbiaften Bor-Rellungen - Mondy waren ibm die Cherubin und Berarbim ber Erbe! - boch befahl er, bag niemand bor feinem igten Sabre gugelaffen werden follte, und verordnete eine zweijahrige Prufung; auch trimirte er Ribfter feinesweges bon ber Mufe ficht ber Bifchbfe, wie man fonft wohl angenome men bat - fie wurden es erft im 11ten und 12ten Sabrbunbert.

Gregor sabe zu Rom verkaufte Sclaven, wunders schone Leute, und man sagte ihm, daß fie von Daire und Angli waren, und heiden. Da jammerte ihn, daß Engel Depden seyn sollten und er beschloß vom Jorne Gottes (do ira) sie fren zu machen; er hörte, daß ihr König Alla heiße, da nunß Alleluja gesungen werden sprach er, und schickte einen seiner Mönche Augustin mit 40 Gefährten nach England. Die Angelsachsen, welche die altere brittische Kirche verwüsset, und eine. Menge Britten kussenstellt des Canals, nach Bretagne und den Rieder

landen vertrieben hatten, bep welcher Gelegenheit and die 11000 Jungfranen ihre Anochen zu Chin laffen mußten — wurden befehret, und biefe Betebe. rung mar ber Stols Gregors. Der Rhuig mar burch feine frantifche Gemablin ichon gewonnen, und Die Brogen Curen, welche bie eifernen Sals. Behänge von G. Petri Retten verichteten, meben ben Berfolgungen, und wieder gu rechter Zeit eintretender Gelindigteit, thaten Bunder.

3m Plane ber fich jest bilbenben Sierarchie lagen Riffionen fo gut, als Ranbauge ben Gothen, Sunnen, Mormannern und Ungarn noch thaten; Muffer fand man ja in ben Mpofteln, und bewegliche Leute genug in bem unfeligen Mittels bing zwischen ber Clerifen und ben Layen - ben Monden. Das Papfithum entrudte leiber den hoben 3wed des Christenthums - Sierliche feit burch Religion, nur zu balb, und an bie Stelle ber Tugend, Mittel traten Popangen, wie zu Jerobeams Zeiten - Ralber!.

Sehr flug war Gregors Anweisung an feir Glanbensboten, Die Tempel ber Angeln nicht nieb sureiffen, fondern ju beiligen burch Weihmaffer, Ri quien und Altare, und bie driftlichen gefte bu legen auf Die alten Opfertage, beun fo marbe Chriftenthum roben Gemuthern am einganglid fepn, wenn fie ihnen teine ihrer bieberigen Fre raubte. Go fabe bas Bolf nur ben Ramen t bert, nicht die Sache, und auch eine beilige war boch in der That schon immer etwas meh Chien Lude; Birdeupswo depiepe W

chonen Italien, aus begreiftlichen Gründen, die wich fortdauern. Ich begreiftlichen Gründen, die wich fortdauern. Ich begreife der Italiener Sprückenert: Chi vuol' il bon di vada al Barbiero, chi riol la buona settimana amazz' il Porco, chi riol il buon meso vad' al Bagno, chi vuol il mon anno prende Moglie, chi vuol il buon semiro facciasi Prete; aber denn begreife ich wieder nicht, wie sie eine gebratene Taube frengeisterisch spirito Santo nennen konnen, und einen guten eine altigen Pinset Christianaccio!

Laurentius, einer ber Gefährten Auguftins wollte nd Gallien gutud, ba erfchien ihm Petrus, leiffelte ibn, und fragte: "Billft du bie 5daafe Chrifti unter Bolfen laffen? Laud entius zeigte die Striemen, und befehrte viele; Inguffinus aber fliftete Canterburn, mo fich bald ine Bibliothet fammelte, und man ben Somer ind Chryfosthomus griechifch las; Latein verftand fich ohnebin. Nicht minder beruhmt als Eanterbury, murden Dort, Beftmunfter, S. Alban, Borcefter, Malmeebury und Glaffonbury. Mit bem Einfall ber Danen floben bie Mufen wieber nach Ballien. Aber zu Canterbury opferten auch bie Ballfahrer icon am Altare Gottes - Dichts, ie Rutter Gottes erhielt 4 Pfund - ber beilige Thomas aber, wie hume melbet, 954 Pfund !!!

Gregor bachte an den mißhandelten Bruber Jutus, und ließ drepfig Meffen für ihn lefen, mb nach der zoften erichten Juftus, und meldete bm, daß er aus dem Fegfen er befreyt fen, baber

30 Tobteumeffen, bie Deffen bes beilis 1 Gregore genannt. Er batte auch icon bie ele Trajans aus bem Segfener geholt, und fcheint : mabre Erfinder dner Unftalt gu fenn, n Ribftern bie reichften Ginfunfte vericaffte. sebr fcbeinen feine vielgelefenen Dialogen auf ben Bunderglauben gewirft zu haben, wie feine -Domilien und andere Bucher - aber die Maler unterließen nicht ibm flete eine weife Zanbe ans Dhr ju feten, um anzuzeigen, daß ber beilige Geift felbit biefe Schriften eingehlasen babe. In feinen Dialogen ließ er bald einen Beiligen bas gange Reuterheer ber Longobarden bannen, balb ben Beinftiefel eines andern Tobte erwecken - bort be ftellte einer eine große Schlange jur Bachterin feis nes Gartens - bort befprach einer eine Reuersbrunft bas Pferd, auf bem Bifchof Johann gerirten mar, trug binfort feine Frau mehr, und jener Priefter, ber ba rief: "Romm! Teufel! gieb mir bie Stiefel aus!" brauchte feinen Stiefelfnecht!

c

Gregor selbst, als er 12 Arme zu Tische geladen hatte, sabe 13, und ber 13te war — nicht ber Bose, ber sich sonst wohl ben Ritter-Gelagen nugebeten einzustellen pflegte — sondern ein Engel. Gregor las einst die Messe, da eine große Uebers schwemmung einbrach — die Fluthen stiegen bis an die Kirchen-Fenster — die Thure der Kirche stand offen — aber nicht ein Tropsen Mes in die Kirche! — Gregor verdient den Bennamen Groß wegen sein nes großen Bunderglaubens, und wegen sein mes großen Liebe zum Kirchen: Eeremaniell;

jenen gab ihm bas Rlofter — Diese ber hof von Conftantinopel! Aber er verdient auch unsere Achetung, als Bater feines Bolfs, und daß er sich Italiens annahm, um das sich in der Noth der Beiten der armselige hof von Constantinopel nur wenig kummerte. Gregor war von übertkiebener Strenge — aber er war auch strenge gegen sich selbst, und suspendirte einst sich selbst von aller geistlichen Berrichtung, als er horte, daß ein Bettler zu Rom verhungert sen!

- Gregor fcmeichelte bem abicheulichen Ufurpator Phocas, wie ber baflichen Brunehilde, und fann bbbere Abfichten gehabt haben, ob er gleich bes. balb getabelt worben ift. Weit schlimmer ift ber gerechtere Tadel, baß er beibnifche Bucher fo verforieen machte, und bem Bifchof von Bienne, bet fich mit ber Grammatit, b. b. mit ber alten Literatur, abgab, fcbreiben tonnte: Es fen uns anftanbig aus Ginem Munbe Chriftum und Ruptter gu preifen, und ein Bifchof foll . teine Bebichte lefen, bie felbit fromme Lanen nicht lefen" - Die Literae saeculares waren bem Erge Mudachtler gleichbebeutend mit nugis, und es tann gar mobl fenn, bag er Sammlungen beibnifcher Bucher verbrennen, und bie Dentmale ber Runft gertrummern ließ, wie man ibm Schuld gegeben bat.

Monche trugen zufällig zur Erhaltung ber alten Classifer ben — aber weit mehr, und recht ex professo zum Werfalle ber Gelehrsamteit. Benedicts gludlicher Beise unbeftimmte Ro

gel murbe blos gelegenheitlich Miterbalter gelehrter Renntniffe und ihrer Trammer, benn fcmerlich lag in feinem Dlane mehr als Rechnen. Schreiben und Lefen - Pfalter und Afce Der gute Benebict Scheint nicht einmal Griechen und Romer gefannt ju baben, fonft batte er fie bochft mabricheinlich ausbrudlich ber boten, fo gut ale Ifibor, ober Gregor, ber noch baju får einen ber erften Gelehrten feiner Beit gehalten wurde. Drey angesehene Ranner ber Rirche in Einem Jahrhundert verschworen gegen bie Literatur ber Alten! Gelbft Alcuin miberfette fich, als Birgil in bie Schulen eingeführt werben follte. "Der Gobn ift entwichen, fagte er einem Mond, feit Birgil ba ift; wo ber Dent wohnen follte, niftet Daro!" Der fratere Dbo bon Clugny hatte gar ein eigenes Geficht bon einem Gefäße voller Schlangen, bas ibn bor dem Lefen beibnifcher Schriften warnte! Sie wurden aber bennoch erhalten burch diefe Benebic tiner - mechanisch, gufallig, und gum Theil aus Racheiferung mit ben Cathebral: Cou-Ien, wo ber junge Abel erzogen murbe. ftrengere Reform wirtte wieder mobithatig, und wenn die ansgearteten Monche von Clugny fcmelge ten, fo fammelten und ichrieben wieder befte fleißiger Cifterzienfer, Cartbaufer und Bra. monftatenfer.

Die icheinheiligen Ignoranten, die ihrer ursprunglichen Bestimmung nach, weder Gelehrte fenn follten, noch mollten, nahmen an allen theologischen Strees

tialeiten ben bibigfien Untheil; warfen auf alle von threr Dopftit und Afcetit burchaus verschiebene weltliche Biffenschaften ben schimpflichften Nanorantene Dobn, und brachten endlich ben icanblichen Dabn in vollen Bang, als pb Arbmmelen beffer fen, benn alles mublame gelehrte Biffen. Blichbfe und Lebrer breiteteten fich leiber! in ihrer Mitte por jum fanftigen Amte, und ber erworbene afcetische Alofter-Rubm war in ber Regel ber Weg gu firchlichen Memtern und Burben. Die bamale lebenben Barbaren fammerten fich wenig - ber Abel - noch weniger - um Wiffenschaften - folglich murben fie bas einzige Erbtheil ber Beiftlichteit und ber Albfter. - Aber da biefe ju ihrem elenden geift lofen Rirchen . Ceremoniell Gregore nur wenig Rennt. wiffe und, Ginfichten nothig hatten, fo mußte nothe wendig alle Liebe bagu erfalten. Auffer Boethins und Caffi oborus gab es feinen verunnftig benten. ben Gelehrten mebr!

Ung zu Alexandrien — weil sie alles in ihrem Koran hatten — Monche verbrannten wohl nicht geradezu die heiligen Ueberreste der Alten — aber sie
hatten andere heilige Bucher, auf die sich ihr ganzes Augenmerk beschränkte, wogegen sie alles andere
sat Dreck achteten, und die Gränzen des menschlichen Wissens mächtig verengten. — Si Christum
scis, satis est, si caetera nescis! — war ihr bequemer Wahlspruch, und diese Leutchen waren leider!
das ganze Mittel-Alter hindurch die einzigen Depos
sticker der Wissenschlus

wie die Geschichte! Ihr Rlofter war ihnen Die Belt, und bie Reibe ihrer Mebte wichtiger als bie Reibe ber Raifer, Ronige, Papfte und aller Bbiter. Ueber bie Bunder ihrer Bruder, vergagen fie alle Bunder bes himmels und ber Erbe. - Monche thaten icon febr viel , wenn fie ihre Rafen in bie bitftigen Encyclopabien ber Capella, Caffiobore und Andore - bie brev großen Lebrer burch bas gange Mittelalter - bineinftecten, por ben Quellen felbft aber bas beilige Rreux machten. - Photius las, 200 Sahre nach bem Brande Alexandriens, usch berrliche Ueberrefte ber Alten; ju Conftautinopel, in Griechenland und Affen, muffen fie noch 200 Jahre nach ihm vorbanden gemefen fenn, aber bie Chriftolatrie ber Rlofterlinge überließ fie bem Staube und ben Burmern, ober fratte fie mobl gar aus, um Legenden, Predigten und aubern Rlofter : Unfinn barauf bingutletfen !

Machten biese Schwarmer mit allen ihren Schriften und Abschriften wieder gut, daß sie durch Monches Grillen einen Menander, Livius, Tacitus 2c. unters gehen ließen, oder radirten? — Sie verachteten die Alten, und schrieben boch in ihrer Sprache, und darum schrieben sie auch nur Monche, Latein, Küchen, Latein. Wir wissen, wie viel Unheil der Traum des hailigen Hieronymus stiftete, und daß Gregor, genannt der Große, von den hellstem Köpfen Griechenlands und Koms bachten wie Lactantius — Sapientia. falsa! nur die verhunzte Lehre Christi war Sapientia vera. — Es entstand wund der gar erbauliche Unterschied zwischen Vrosan

Schriftstellern, welche die klügern Araber fleißig überseiten, und ben beiligen Schriftstellern, die bibs Chriften und Monche lasen, und nach welchen mie Rloster. und Richt Rlosterbibliotheten geordnet wurden, die auf unsere Zeiten. — Sacros ils sont, var personne n'y touche!

- Es gab Bater ber Rirche, die ihre finftere Moral fo weit trieben, daß fie munichten burch ben Eblibat bas Denichengeschlecht auszurotten, um ben Sag ber Ericheinung bes herrn gu beschleunigen, wahrend ber Deibe Boroafter lehrt, daß ber Rinder-Tofe bem Ormusb ein Grauel, und in ber Gewalt Des Arimann fen, Rinber aber eine Brude gum Simmel. Die Schwarmer festen eingefalzene Martyrere Ropfe an bie Stelle ber funftreis den Soole ber Alten, und Beiligen Stelette an bie Orte, wo die Urnen und Marmor: Do nam ente ber Alten ftanden, und beleidigten bas fcmachfte Ange ber Runft - aber Monche geboren; und fo marb aus ber einfachften Religion ber lachers lichfte Polytheismus von Conftantin bis Luther! Done . de galten felbft fur lebenbige Beilige, und fo opferte jede Familie wenigstens eines ihrer Glieber, als mabten mofaifden Ganbenbod, jur Berge bung ber Gunben ber gangen Sippichaft, bem Rlos Rer! -

Doch Monche ethielten Christenthum und bie lateinische Sprache im Strome germanischer Barbaren — anch etwas Griechisch schrieben die wans bernden Monche — trieben etwas Geschichte und Missionare brachten dann boch die Geographie

so weit, daß die Monde von Tournay nicht mehr Bwey Jahre lang die Abtep Ferrieres zu suchen Brauchten, die in ihrer Rabe lag — ihnen sep verd ziehen! Geistlichkeit und Gelehrsamkeit was ren jeht gleichbedeutend geworden — Cherici — Clorgio, ob sie gleich weniger wußten, als Schreisber, die noch heute in Frankreich Clorus heißen — "ils nietzient pas grands Clorus!" Clorus. — Die schonste Portion! nach dem Ausspruche des Psalmisten: Das Loos ist mir gesallen ins Liebs liche, mir ist ein schones Erbtheil worden! Isesus aber kannte keinen Clorus — ein barbarisches Wort, perächtlich für andere Stände. — Er kannte nur die Menscheit, den erwählten Theil Gottes!

Noch vor 40 Jahren unterzeichneten selbst prostestantische Prediger "Ihr gehorsamer Dies ner und Fürbitter bep Gott — und nehmen den Mund voll von Dienern des Worts Mottes und der driftlichen Kirche — Sie sind Boltslehrer — und Prediges. — Das Bolt murde sich wenig um Religion und Morral kammern, wenn es nicht des ertümmel stets darauf hinwiesen — und solche Männer, die keine aufgeblaßene von Gott bezusene Priester, weder Mittler zwischen Gott und dem Mensichen, noch beilige Sündervergeber sind, sind dem Gtaate hoch wichtig als Lehrer und Befors derer guter Sitten und der Tugend, durch

bie Religion — baber nannte fie auch S. Pierre,,Officiers de Morale!"— So bebt fich ber Rang. Streit zwischen Elerisen und Lanen, und bas Umt ber Schlaffel! und alle Monche, Restionien!

## XVII.

Die Benedictiner verbreiten fich immer weiter.

Die Sauptanftalt gur Bilbung bes Mbend lanbes war benn boch bie Doncheren und bie Benedictiner bes oten, 7ten, 8ten und gten Jahrhunderts mit ihren Schulen. Dieje Schulen tamen mit Carl bem Großen recht in Gang. Die erfte Schule mar die hoffcule Carle mit fei nem Alcuin, Paulus Diaconus, Pifanus zc. zc., wo ber große Carl felbft noch lernte; bie amenten bie Schulen zu Tours, Lyon, Drleans, Det, Donabrud, Rulba, Paberborn ic. ic. Im oten - Iten Jahrhundert finden wir die Benedictiner : Schulen gu St. Gallen, Sirfau, Berefelb, Corvey, Rontany, Laon, Bec, Rleury, Rheims, Beifenburg, Pram, Maing, Reichenau, Trier, Luttich, Utrecht, Silbesbeim, Bremen 2c. 2c. Nicht nur Die Cultur bes Bolte ging von ben Benehictinern aus, foubern auch die ber bobern Stande; Bifchofe und Broke bilbeten sich in ber Stille und Sicher.

Seit ber heiligen Rloftermauern. Rirden und Rlofter wurden noch mehr geheiligt burch die Castolingische Gesetzebung, und nirgendswo wasten Eigenthum und Schriften sicherer als hier. Wan nahm im wilden Mittelalter selbst noch welte liche Mittel zu Sulfe, wie bes festungsmassteliche Mittel zu hufe, wie bes festungsmasstelle Ansehen — die unterirdischen Gewolbe, die Zugbrucken und Mauern — der alten Kirchen und Klöster und die Anhohen beweisen; Tesgerusee hatte z. B. Baren-Graben, Wälle und — Canonen. Wer das Mittelalter bester sindiert, lernt auch diese Benedictiner- Monche bester schätzen!

Im Reiche ber Franten blubete bie Donches ten fang auf, als Chlodwig, binter ben feine chriffliche Gemablin, eine Pringeffin que Burgund, Chlotilbis, langft ber gewesen war, fich betebrte (496). In ber Schlacht von Bulpich rief er in feis mer Roth ju bem Gott ber Chriften, und er balf, und fclug die Allemannen. Remigius, Bis Schof von Rheime, taufte ibn, und viele feiner gran-Der Bifchof ergablte ibm bie Leibensge= fchichte Chrifti, und ba rief Chlobwig "Bare ich mit meinen Franten ba gemefen!" Buns ber über Bunber verherrlichten feine Befehrung. fein Gebet tam ein hirfc, und zeigte ihm eine gurth, um bas heer ficher überzuseten - bie Dauern einer feinblichen Stadt fielen auf fein Gebet nieber, wie bie Mauern von Jericho - eine weiffe Taube bes Simmels brachte bas befannte Delflafchchen, bas b man noch ju Rheims feben fann; vom Simmel fielen selbft ber Schild mit ben brei Lilien, und bie

purpurne Reichsfahne, l'Oriffamme . . Auf Erben aber wurden bie Bappen weit fpater erft Mobe.

Chlodwig tounte nun mit ben Seinigen nicht fatt werben Rirden und Rlofter gu fliften, und Reich. tham er ftromten ibnen bon allen Seiten gu. Dan berief fic, wie ber berebte Salvianus, auf Daniel IV, 14 ,, Raufe beine Ganben burd Erbar. men ab, und beine Ungerechtigfeit burch Barmbergigteit gegen bie Armen" und haft bu Rinder? "Ber Sohn ober Tochter mehr liebet, als mich, ber ift meiner nicht werth," fpricht Chriftus - "Ber reichlich fået, wirb and reichlich arnbten" unb "mas wird ber Denich nicht geben fur feine Seele?" Die ichlane Dondelebre, Gunben mit Geld ju bufen, mußte ben ben germanis fchen Bolfern leichten Eingang finden, ba fie langft an weltliche Gunbentaren, an Grieb? und Behrgeld gewöhnt maren, und Rirchens und Rlofter: Gut gleich bedeutende Borte waren mit Urmengut. - Jeboch aufferte ber gerabfinnige Chlobmig, als er fein ber Rirche G. Martins gelobs tes Pferd mit 200 Golbgulben lofen follte, ba man 100 nitht annehmen, und felbft bas Pferd nicht bon ber Stelle wollte "ber beilige Martin bilft, ift aber theuer!"

Dagobert, beffen Seele ber Teufel schon in einem Schiffe hatte, um sie nach der Solle zu führen, wurde erlbset von S. Denis, S. Martin und S. Maurice — sie spotteten des Teufels, und trugen Dagobert war fromm,

und schenkte. — Der tapfere Carl Martell, ber Frankreich rettete, aber Alostergüter sogar an seine tapfern
Baffengenossen vertheilte, brannte in der Holle —
sein Grab sah aus wie eine Brandstätte, voll Hollengestankes, und statt des Leichnams lag darin ein
schrecklicher Drache! Diese Rutten nannten alle Groß,
die ihnen schenkten, und von denen, die nichts gaben,
und eben dadurch hescheuter und größer erscheinen, schrieden sie in ihre Chroniken; Nil socorunt, und
so beißen jene Großen noch heute Rois sainsans.
Mit dem Worte Groß ist es in der Geschichte,
dis auf unsere Zeiten, gerade so gegangen, wie im
Mittelalter mit dem Worte Heilig!

3m oten Sabrhundert entftanden G. Denin bes Drleans - G. Dibier ben Rheims, G. Debarb gu Soifions, G. Germain - G. Cloud; - im 7ten Jahrhundert Moyenmoutier, G. Martin ben Mutun -6. Ballery, G. Tron, Corvey, Stablo, Malmeby, S. Martin ben Met - G. Denis ben Paris und in der Mormandie Fontenelle, Fleury, und G. Die del. Das Rlofter Centula in ber Dicardie foll 400 Monche und 117 Dorfer gehabt haben, Rovantule ben Modena aber gar 11000 Monche! Mont S. Dich el mar mobl eine ber merkmarbigften Abtepen Frankreichs, 718 geftiftet, auf einem Borgebirge mitten in einer Bay amifchen Bretagne und Rormanbie. Die Fluth überftromt bier die flache Rufte auf eine Deile weit ins Land binein, und die fromme Ballfabrer, die einft baufig bieber ftromten, mußten genan bie Beit ber Ebbe mabrnehmen, wenn fie wicht ersaufen wollten - bies erbbbete aber bas Berbienfo biche. Diese Abten, die zugleich eine Feste ift, beist baber in alten Urfunden Monasterium ad duas tumbas (Berge) in periculo marie!

In Spanien und Portugall waren große Beforberer ber Moncheren, neben bem Donatus aus Afrita, ber Bifchof Fructuofus, ber um bas Jahr 647 fieben Ribfter errichtete in Lufitanien, Miturien, Galigien - Gabes (Cabix) und bas reiche Rlofter Lepra in Ravarra. - Der Erzbifchof Ifibos fagt in feiner Regel "Wer nach Bollfommenbeit ftrebe, muffe bie Regeln ber alten Bater beobachten. wer bies nicht tonne, fur ben fen bie feinige, aber freilich nur bie unterfte Stufe eines mabres Dondes." Ihre Regeln, obne Befonber. beiten, fteben nebft ber fogenannten Regula Magistri von einem Unbefannten bei Solfteins Codex Regularum, und wer Luft bat mag fie ba lefen. In tereffanter find die Sewohnheiten von Monte Cafe fino, die une Petrus Diaconus aufbewahrt bat ( . Votus disciplina monastica von herrgott). Sie ere gangen Benedicts Regel, und find ohne 3meifel bie alteften von allen, bie wir tennen, wonach fic auch ber berühmte fulbische Abt Sturm, ber besmes gen eigende nach Monte Caffino reifte, und alle fpd. tere berühmte Benedictiner . Rlofter richtes ten - Rulba, Birichau und Burefelb in Deutschland - Monte Caffino, Cava und Clufe in Stalien, Marmoutier, S. Denis, Dijon, Chaife Bleury - G. Bictor ju Marfeille, G. Claude in Franfreich - und Bancor und S. Alban in Groß Brittannien.

Bas Midor bon Sebilla in Spanfen, und Alcuin im Reiche ber Aranten mar, mar in Eng. land ber Monch Beda, mit Recht ber Ehrmur. bige genannt. Diefer Donch bilbete fich gu Beremonth, einem burch feine Bibliothet bamale beruhme ten Rlofter - batte alles gelefen, was man zu feiner Beit lefen und lernen fonnte, und murbe ber Stifter einer beffern Gelehrfamteit in feinem Baterlande. Er lehrte gute Bucher fennen, machte Musguge baraus und Danbbacher, befchrieb guerft feine paterlanbifche Gefchichte, und jog febr viele Schuler. Beba war fein großer Geift wie Baco, fein frener fcarffinniger Denter und Forfcher - tein Dann von Geschmat - wie ware bieß möglich gemefen in feis nen Beiten? - aber Beda mar ehrmurdig; er ftarb 735 in feinem geliebten Rlofter Jarrow. Bon feinem Baterlande aus gingen die Upoffel ber Deutschen, Die fich auch wegen Bermanbtichaft ber Sprache am beften bagu ichicten, beffer als Arauten und Staliener, und murben die Dorblichter, bie Deutschland erleuchteten!

Des Columbanus Schüler Siegebert hatte in Rhatien das Aloster Dissentis (Desertum) 614 gestiftet, und sein Gesährte und Schüler Sallus, S. Sallen — das von ihm den Nahmen trägt. Dieses Aloster, und das Bisthum Rost anz, wohin er seinen Schüler Johannes verpstanzte, wucherten bald weiter um sich in Schwaben and in Helves tien. Gallus besahl bep Erbanung seines Alosters einem Baren Holz zum Feuer herbep zu tragen, und diese christliche Mothe ist wohl so viel werth all

Die ariedifde vom Orphens, nach beffett Lever Die Thiere - tangten! Gallus, mitten unter ben milben Allemannen, und fein Rlofter, marenein Sthapunct ber Cultur, und ein Sis ber Gelehrfamfeit, ber uns manchen ber alten Schriftsteller erbals ten bat. Ballus icheint bas meifte Glad burch eine Teufel-Austreibung gemacht zu haben, ber eine Derzoge. Tochter befeffen bielt - bafur ethielt er einen ichbnen Strich Landes, und mit feinem Schaler, bem Bifchof Johann von Roftang - feinem Sprachrobr - und jener Bergogs Zochter, feiner Schilerin, fette er alles burch. Ginft betam er von Ronig Siegebert einen filbernen Becher, und fein Schaler Magnus wollte folden fur ben Altar bebalten - "Rein! mein Cobn! fagte Galins, er aebbret ben Urmen - Bater Columban ppferte auch nur mit eifernen Gefäßen." Gallus + 627, und fein Rreund und Schaler Dage nus folgte ibm in feiner Belle, wie bormals ben griechischen Philosophen ihre Lieblinge folgten, und legte ben Grund jum Rlofter Rempten.

In diesem Aloster S. Gallen lebte auch Iso, der gelehrteste Mann des oten Jahrhunderts, der den berühmten Abt Salomo erzogen hatte. An der Kaiserlichen Tafel war keiner, der so geistreich, so munter, und doch mit so viel Austand die Gesellschaft zu nuterhalten wußte als Abt Salomo, und den seinen Predigten zerstoß wieder das Bolk in Thrånken. Sein Ansehen war so groß, daß er einen Der zog setze, und daneden hatte er auch ein kleines Adhrerlein — erzeugt. Dieser Salomo urtheilte von

Rannern, die damals höher geachtet wurden, als Me Alten, schon bennahe so, wie wir, und daher vurden auch in S. Gallen die Alten so fleißig gelesen und abgeschrieben. Salomons Tafel war nicht chlecht, der Trunk aber noch mehr Bier als Wein, und daher läßt sich begreisen, wie seine Monche, als in Fäßchen Wein, vom Bischof Ulrich von Augentry, in einen Tobel siel, rings um den Tobel in drocession ein Kyrie Elepson singen, und da das jäßchen unverschüttet berausgebracht war, ein so herzeiches To Deum austimmen konnten, wie nach einem biege!

Die Schule von S. Gallen mar weltberühmt, orzuglich burch ihre fcbne Sanbichriften; auch beinen die beiligen Danner fich als Mergte faft tebr Aufeben erworben ju baben, als burch Berfanigung bes Evangeliums. hermannus Contractus met ba ein berühmter Lebrer, ber felbft griechifc nd arabifc verftand - aber Ariftoteles und Cicero ommentirte, und eine Menge Schuler und Lebrer ildete. - Die beilige Jungfrau erschien ibm, und ließ m die Babl: ob er gefund ober gelehrt meren wolle? herrmann mabite bas lettere, und baber eriethen ihm auch die iconen Symnen fo trefflich ie Domnen Salve regina, und Ave praeclara maris tolla . . . . . - In S. Gallen lernte man nicht lof Latein und Griedlich, fondern auch Duif und gierliche Schreibart. Notfer . tteinischer Dichter, machte den erften Berfuch bie )falmen in beutsche Reime zu bringen, und utilo mar ein fo geschickter Bilbbauer, bag man

ľ -

von einem feiner Marienbilder behauptete, die heilige Jungfrau habe ibm felbst die Sand geführet. Der junge Abel vergaß der Jagd, des Brettspiesles und des Trintens über Tutilos Musitsetunden!

Du fit verbantet ben Ribftern vieles, und Du. fit troftete und ftartte Taufende von Monchen und Monnen im Rampfe des Kleisches mit dem Geifte. und in der ichmeren Tugend ber Gelbitverlaugnung. Der Mondy Guittone von Arreggo († 1294) macht Epoche in ber Dufit, und unfer berühmter Rarft Abt Martin von G. Blafien ift fur Die Mufit bes Mittel . Alters. mas Deibomius fur Die Dufit ber Alten. Dafür batte ihnen mancher gerne die Glodens Du fit gefchentt in Stabten von vielen Rirchen und Ribftern - eine ber größten Ohrenqualen, wenn man nicht bas Glad bat ein ruffifches Trommelfell ju baben, wie ju Moscau! Der gemeine Mann nimmt ben But ab, wenn biefe geiftliche Artillerie feuert, ich mochte meine Schlafmute uber bepbe Dhren gieben! In ber gerne aber nimmt fie fic aus, wie die Dufit ber Sorner, und bat fogar etwas Gemuthliches!

Conrad, R. der Deutschen, bewunderte in S. Sallen die strenge Bucht, als er ben einer Procession, Alepsel unter die Knaben werfen ließ, und doch teiner seitwarts blidte. Hedwig, Herzogin von Schwaben, die Virgil und Horaz las, gab dem schwaben, der sie zu Hohentwiel griechisch lehrte, einen Horaz mit einem Kuß begleitet, der ihn ausser sich brachte. Oft mußte der schoole, artige und ge

Lehrte Monch Eccarb um fie fenn, fie bot bem Rlofter ein Gut, wenn man ihn immer um fie laffen wolle auf ihrer Burg Hohentwiel, und fie lafen mit etnauber die Alten —

Quel giorno più non vi leggemmo avanti!

Virminian machte 724 bie mit Geftrauche und Ungeziefer befette Infel Reichenau zu einem Wohn-Site ber Andacht, und da ihn ber Bergog Theobald, als einen Gunftling Carls DR., verjagte, flobe er ins Breisgau und . Elfaß. Gengenbach . Schuttern und Amorbach in Franken berbanten ihm ihre Stiftung. ober Berbefferung , und felbft bie Abten Pfeffere in Graubunden . . . Das berrliche Reichenau murbe balb bie wichtigfte Riederlaffung ber Rinder Benebicte fur gang Deutschland. Pirmian grundete fie mit 40 Laven, und ber Segen mehrte fich fo, baf man ju fagen pflegte, ber Abt von Reichenau tonne nach Rom reifen, und auf eigenen Gutern überall Mittag und Racht balten. Aber wenn auch nicht auf eigenen Gutern, boch gewiß in Ribftern! Es mar eine berrliche Zeit fur Monche - Rlofter an Rlofter - was auch noch fpaterbin reifen be Gelehrte ju guß mit ein Bieden Latein nute ten. - Gie - die Don che namlich, und andere Tropfe, fanden überall ihres Gleichen, wie Bruder Plump im Tempel ber Dummbeit:

Tout lui plaisoit, et même en arrivant il crût encore être dans son Couvent!

Reichenau zählte über 300 abeliche Basallen, und nur Abeliche waren Capitularen: Unter Ludwig bem

Rrommen betrug bie Bahl ber bon ber Abten abbatis gigen Monche 1600 Ropfe - bentiche Raifer famen oft babin, und es war ba ein Leben, wie am glangenoften Sofe . . . Wiffenschaft und Runft blubeten, und der bentiche Abel bolte bier feine Erziehung. Der Abt hatte 60,000 fl. Einfünfte . . . Aber ichon gegen bas Ende bes 1oten Sahrhunderts fant bas Rlofter, burch Unbilben ber Beit, noch mehr aber burch Practt und Aufwand, benn nirgendwo icheint es ein luftigeres, aber auch argerlicheres Rlofterleben gegeben zu haben , ale in Reichenau. Der Boben. fee ift anftedend, wie bie Ufer bes Rheins und Reapel. Bo bie Ratur arm und tobt. Sandbuchfe und Moorland ift, ba lebt fich bef fer in der Daviers und Buchftaben. Belt aber eine reiche Matur in ber Rulle ihrer Reize giebt ab von der tobten Belt, und offnet alle Sinne, voll Rraft und regfamer Freude. Wer wird am Bos benfee ftudieren, wenn er fein Sanctus Bernardus ift - mer an ben Ufern bes Rheine, menn Bater Rhein felbft ben Romer crebenget?

Genug! Reichenau veräufferte ein Dorf um bas andere, und endlich wurde die ganze Abten verschlungen vom Bisthum Costanz; zuletzt versahen nur noch einige Weltpriester den Gottesdienst in der alten 806 erbauten Klosterkirche! Selbst die reiche Ba, chersammlung hatte Mißgeschick. Die hochwursbige Kirchenversammlung zu Costanz ließ ganze Schiffes ladungen Bucher holen, ohne auf Reginderts Bitte zu hören, das Wiederheimgeben nicht zu ber

geffen, wie es noch bis beute mit gelebuten Bucheru gehalten ju werden pflegt!

. . So entftanden auch in biefem Beitraume Deie fenburg im Elfaß (634) - Ettenmunfter - Bea pedictbeuren 743, Tegernfee 745, Elwangen 750 - herefeld ober hirschfeld und gulba, bas über 500 Monche hatte (740 — 44) — Lorsch ober Laus resheim ben Worms 764 - Prum ben Trier -Weingarten 800. Lindau ein Monnenfloster 810. Murbardt 815 - Schwarzach 816 - Seervorden 822. allen murben gefürftete Staaten, ober Pralaturen; Rempten erhielt fcon von Carl bem Großen Rarftenwarbe, Dange recht und Blutbann! und alle batten berühmte Soulen; die alleralteften beutschen Rlofterfculen fcheinen jedoch die gu Fritlar und Dhrbruff gewefen gu fenn, die Bonifacius, ber eigentliche Apoftel ber Deutschen, Giftete.

Milibrod predigte den Friesen und Kilian dem Okfranken in der Gegend von Würzburg. Er einferte gegen Gozberts She mit seiner Schwägerin, und blutete. Dafür entstanden die Albster Heidenheim (750) — Solenhosen — Herrieden und Holzbach, woraus Dnolzbach — Ansbach geworden ist. Die Frländerin Tecla legte in Kipingen und Och sens surt — Lioba in Vischosses im — Nonneus Albster an. Wie viel oder weuig S. Emmeraus Wegenspurg, und S. Ruprecht in Bayern und Salzburg ausgerichtet haben? ist bennaht so dung tel, und wird es auch immer bleiben, wie die Sage von Fridolin, der 100 Jahre vor Gallus auf eines

ben soll. Gewiß ist es, daß der Bapern Derzog Theodo, auf Betrieb seiner franklichen Gemahlin, ges gen Monche höchstfreygebig war, und wenn es auch ungewiß ist, ob Emmeran die Schuld eines dritten, der die Tochter des Herzogs schwängerte, auf sich genommen, und daher an eine Leiter befestigt, verstämmelt und getödtet worden ist, während er uur gesungen, und trot der ausgeschnittenen Junge fortgepredigt haben soll — so gab es doch zu Regensspurg ein reiches und schönes S. Emmitten, wo man, wie billig, den Heiligen allerwärts abgebildet sahe mit seiner Leiter, die Leiter aber Leiter sepn ließ, und lieber nach den Donau-Inseln walte — nach Wörth, und zu S. Emmerans start em Biert

Corbinian, ber mehrmals ber Belt und feinem Rubm entfagen wollte, aber von Gregor immer wieber in bie Belt gestoffen wurde, zeichnete fich in Rreifingen aus, mobin ibn Bergog Grimoalb ub thigte. Diefer hatte feines Bruders Bittme gur Ge mablin, und Corbinian verfprach endlich zu tommen. wenn er biefen Greuel von fich geschafft haben marbe. Der Bergog opferte bem Eigenfinn bes Monchs bie Beliebte, und Corbinian fam. Er segnete bie fürftliche Tafel, wodurch feiner Mennung nach, fich alles in Simmelsbrob verwandelte, und bennoch marf ber Bergog einen Broden feinem Sunde por ber Gottes Mann entbrannte fo, bag er die gange Tafel über ben Saufen warf, tobte, und fich ente fernte. Grimoalb berfuchte alles, ben beiligen Gro-Bian zu befänftigen, aber er tam erft wieber nach beffen Zobe (728), und ließ sich bas Biethum Freisingen gefallen. Bavern war schon in diesem Zeitraum reichlich mit Albstern versehen, mabrend es in Schwasben nur langsam ging, und noch langsamer im Norden — Bayern blieb bis auf unsere Tage bas Paradies der Monche — wie Pohlen bas Paradies der Juden, und Westphalen das der Schweine!

Bann eigentlich bie Regel ber fcmargen Dbude nach Deutschland gefommen fen, bleibt ungewie. Einige laffen fie erft mit Bonifag babin tommen, - andere aber glauben mit mehr Recht (ba schon bie Synode 742 bie Monche bagu anhalt,) baß fie fruber, und gwar im beutigen Bayern, eingeführt, und Beltenburg bie altefte Benedictiner : Abten von Deutschland fen. ' Belcher Donau - Reifende tennte nicht Beltenburg, ober Bellenburg? Die Donau macht bier eine Urt von Bufen, wie ber Rhein ju G. Goar, nur niedlicher und ibpllenmäßiger - Die Relfenmaffen fpringen in allers len Formen aus ben boben Banben, balb mit Rabel bolg und Geftrauch bewachsen, bald gang nackend bas Schiff macht eine Bendung in eine enge Rluft, und ba liegt die verlaffene Benedictiner : Abten Bellenburg. - Michts als Donau - Relfen : Bande und etwas himmel über fich - Doblen in Menge, und einige am Felfen bangenbe Biegen machtige Strom icheint bis auf 100 guß zusammen. gezwängt - bie Ginfamteit felbft! fomargen Donde neben ben Doblen ichienen mir bier ju fehlen, jur Bervollständigung biefer Ra

turfcene ber Einfamteit — hier muß man Gebanten ber Abgeschiebenheit haben, folglich auch an Monche benten, und boch tann man numbglich an ben Schaben ber Moncheren benten, wenn man hier verüber schifft, sondern nur angen:

D wundericon ift Gottes Erde, und werth auf ihr vergnagt ju fepn! -

Die Regensburger und die Sorbonne diplomatique daselbst — kannten Wellenburg wohle und oft schifften fie nach diesen beiligen hallet.

## XVIII.

Benedictiner find ein Seegen bes Mittel-Alters.

Der Orben Benedicts mar ein bilbenber Orben, aus bem Schulen und Universitäten bervorgingen; Benedicte Unftalten in milben fittenlofen Zeitaltern maren im Grunde mabre Rovocamenta ad Christum, wie fie Erasmus nannte, aber leiber! überfpannt und gulett unnute! Benebicte Orben mar ein mahrer Seegen bes Mittel-Alters, ber ein Ufpl in wilber Beit gemabrte, und Berumftreifer fammelte. Ben feiner Regel nahm ber ehrliche Dann weber feine Buflucht ju eis nem Engel, wie Dachomius, noch ju einer weißen Simmels . Taube, wie Bafilius. Geine Cobne rotteten Balber und Morafte aus, bauten Meder und Garten - um ihre Ribfter entftanden Dorfer und Stadte - fie arbeiteten - ibr Ueberfing ge-

borte ben Armen, und fo wurden fie - die Bobl thater ganger Gegenden. - Reben ihrem Gebet, Audirten fie , unterrichteten die Jugend, und murben badurch von ber bloffen Contemplation ihrer Bris ber abgezogen, und weniger fanatifche Schwarmer. Sie milberten bie Sitten rober Rrieger - bie Bewaltefireiche ber Großen - und verbanden Bbb Ber mit einander, die fich vielleicht noch Jahrhunberte lange fremb geblieben maren. Gie verbreiteten ben Beift ber Liebe, ber eigentlicher Beift bes Chris, ftenthums ift, und Bolt, Leibeigene und Ruechte wurden beffer behandelt - felbft bas Befchlecht. -Sie predigten Gleich eit vor Gott, und ber ftolze Moel gewöhnte fich in feinen Dit. Chriften Mitmenfchen zu feben - bie Rutte milberte bie Bilbheit bes Barnifches.

Benedictiner Ribfter waren nicht nur bie 3ms fuchte Drie ber Biffenfchaften, wo manches Bert ber Alten erhalten, und abgeschrieben murbe. fonbern auch bie Sige ber Runfte und Sandwerter für die Rothwendigfeiten und Bequemlichfeiten bes Lebens, bie fich von ba aus aber gange Lander verbreiteten. Unfer Baterland erhielt burch fie feine erften mit romifcher Runft gebauten Guter - feine erften Beinberge - und Obstarten - fie gewohnten eine Menge Gab. Gewächfe an bas von ihnen umgeschaffene raubere Clima, und in ber beutschen und norbifden Gefchichte finden fich bavon noch eine Menge ungenütter data. - In ben wilben Beitem bes Mittel - Alters mußte auch ber Bernunftigfte ben Mouchestand mablen, wenn er Trieb gu Biffem

١.

ich aften in fich fablte, benn unr in biefem Stanbe war die nothige Bequemlichfeit und Dufe au fine ben - nur in Albftern gab es Bibliothetenmur unter Monthen maren Biffenfchaften geachtet, und aur unter Monchen fand man Dam mer nach feinem Gefchmade; felbft bie Reifen erleichterte bie Rutte. Go tonnten fich Roger Baco, Albertus Magnus, und andere Ropfe, bas Monches leben gefallen laffen. Benebictiner maren nicht blos Bifchbfe, fondern murben an bie Dafe gegogen, als gelehrte und branchbare Rangler und Die Geschichte ber Benedictiner . Albfter if, einem großen Theil nach, Die Befchichte bet Cultur im Mittel , Alter, und in ber Dacht Diefer Beiten maren ihre Rlofter lichte Buntte! Serne hatte man ben fleißigen, frommen und eine fachen Dannern weite Ginbben überlaffen , und mit Recht genoßen fie bie Rruchte ihrer Banbe - aber biefe erfte Quelle ibrer Reichtbumer machte fie uppie folg und unternehmend, und fo murben fie bald fo gefährlich als bie Monche Megyprens und Spriens. -Rur ju balb gab et Gottichalte, Berengart, und Abeillarbe, die aber Dinge ftritten, die jenfeits ber Grangen bes Menfchen liegen, und jum reinen Unfinne nothwendig werben mugen - nur ju balb gab es Balla und Ebbon, die fich gegen Regenten auflehnten, welche fich bamals nicht traumen ließen, ba fie ihnen Guter ichentten; baß fie es Mannern ichentten, die einft bie erften Borfechter ber Minmaßungen, und ber Alleinherrichaft bes rbmifchen Stubles ausmachen murben.

Danche, in beren Banben ber Lebrftanb mar, batten ben bem Bortrage ihrer Biffenschaften fets por Angen nichts-an lebren, mas ben Anmagungen ber Danfte und bem Sufteme ber Bierardie entgecen mare, und fuchten fiets bie Biffenschaften jenem Spften bienfibar zu machen. Bapfte batten bas anerfannte Recht, fo fonderbar es une jest auch icheint, Die Errichtung offentlicher Lebr-Unftalten zu beftätigen, ober ju berbindern, und mich wundert, bag fie Bes ichaftigung mit Biffenfchaften nichtzum aus./ folieglichen Borrechte ber Monche machten, nach bem Borgange ber Priefter-Raften Megypy tens und Indiens. Leicht mare im Mittel - Alter biefer lette Schritt gemesen, und wir maren bann vielleicht noch beute Thibetaper, die fich vor bem Rama in Staub werfen, und felbft feinen Unrath verehren! Dit ihrem Reichthum und ihrem Bife fen, worin fie bald ben Clerus und Die Bifchofe übertrafen, angelten fie nach furfilichen Befiguns gen, Bifchofemusen und Sofftellen, und felbit - Rriege und Rebben führten Danner bes Friedens! Jedoch fielen Benedictiner nie to tief ale bie Bettel : Orben - intrignirten nie fo allgemein, und ex professo, wie biefe, ober gar bie Sefuiten, im Genuffereicher Gater, bie fie begreiflicher Beife, rubiger und abbangi. ger, som Landes Furften machten; auch maren fie mie mit folden fcolaftifden Quertopfen geplagt, wie die Bette le Drben aufzuweisen haben, und bas Beit-Alter Rante!

Er mat keint Runft, bag bieft Benedittiner Co etch murben. Sie waren Saushalter und lebm einfach; wie ifraelitische Raufleute, verglichen it chriftlichen - folglich batten fie flets mebr belb, ale ber Abel, und tonnten bober bieten. le jeber andere, wenn fie ihr Grundeigenthum veriehren wollten, benn bas Dehr mar balb wieber fpart, ba ibre Guter frep waren von allen Luften es Staats . . Der Abel mar unwiffend wie bas bolt - Donde berrichten alfo im Grunde berall in ben Cabineten ber Großen, und bifponirin biefe gu Gefchenten an Ribfter, wie ben armen Rann, menn fie ibnen als Beichtvater - bie ble recht beif machten. Ablag und Regefener dren amen fo unverficaliche Golbaruben . als ibr and . Sigenthum. Ribfter mußten fcuell reich weren, benn bas Bolt liebte ben friedlicheren Rrumme ab, unter bem es fein einformiges Glud tubig geieffen tonnte, und ber mit gleicher Rraft Regenten nd Abel im Baum zu balten wußte. Ribffer verreiteten einen beiligen Glang um fich - Relie ion - Eingezogenheit, Milde und Gafte reiheit gegen Reifende, Pilgrime, Urme und trante, und ber Aberglaube ber Beit glaubte och überdies allen Migbrauch von Gewalt, alle Schand. baten und Lafter abgebuft ju baben burch gute Berte b. b. Schenfungen an die Rlofter!

Benedicts Orden war aber bennoch ein Seegen es Mittel-Alters, und die Verbreitung bes Ehriftenthums geschahe durch diese Benedictiner — iber welch' ein Chriftenthum? — Sie hatten

biche. Diese Abtep, die zugleich eine Feste ist, beist daber in alten Urfunden Monasterium ad duas tumbas (Berge) in periculo maris!

In Spanien und Portugall maren große Beforderer ber Moncheren, neben bem Donatus aus Afrita, ber Bifchof gructuofus, ber um bas Sabr 647 fieben Ribfter errichtete in Lufitanien. Affurien, Galligien - Gabes (Cabix) und bas reiche Rlofter Lepra in Navarra. — Der Erzbifchof Midos fagt in feiner Regel "Wer nach Bollfommenbeit frebe, muffe bie Regeln ber alten Bater beobachten. mer bies nicht fonne, fur ben fen bie feinige, aber freilich nur bie unterfte Stufe eines mabren Dondes." Ihre Regeln, obne Befonber. beiten, fteben nebft ber fogenannten Regula Magistri pon einem Unbefannten bei Solfteine Codex Rogularum, und wer Luft bat mag fie ba lefen. Intereffanter find bie Bewohnheiten von Monte Cafe fino, die une Detrus Diaconus aufbewahrt bat (S. Votus disciplina monastica von herrgott). Sie ere gangen Benedicte Regel, und find ohne 3meifel bie alteften von allen, die wir tennen, wonach fic auch ber berühmte fulbische Abt Sturm, ber besmes gen eigends nach Monte Caffino reifte, und alle fpåtere berühmte Benedictiner . Rlofter richtes ten - Rulda, Birichau und Burefeld in Deutschland - Monte Caffino, Cava und Clufe in Italieu, Marmontier, S. Denis, Dijon, Chaife Rleury - G. Bictor ju Marfeille, G. Claube in Frantreich - und Bancor und S. Alban in Groß. Brittannien.

Bas Mibor von Sevilla in Spanien, und-Alcuin im Reiche ber Franten mar, war in Eng. land ber Monch Beda, mit Recht ber Ehrmur. - dige genannt. Diefer Monch bilbete fich ju Beremonth , einem burch feine Bibliothet bamale beruhme ten Rlofter - batte alles gelefen, was man zu feis ner Beit lefen und lernen tonnte, und wurde ber Stifter einer beffery Gelehrfamteit in feinem Batere lande. Er lehrte gute Bucher fennen, machte Musinge baraus und Sandbucher, beschrieb guerft feine voterlandifche Geschichte, und jog febr viele Schuler. Beba mar tein großer Geift wie Baco, tein frener icharffinniger Denter und Korscher - tein Dann von Geschmat - wie ware bieß moglich gemefen in feis nen Beiten? - aber Beba mar ehrmurbig; er farb 735 in feinem geliebten Rlofter Jarrow. Bon feinem Baterlande aus gingen die Upoffel ber Dentichen, -bie fich auch megen Bermandtichaft ber Sprache am beften baju fchickten, beffer als Franten und Staliener, und murben bie Rorblichter, bie Deutschland erleuchteten!

Des Columbanus Schüler Siegebert hatte in Rhatien das Kloster Diffentis (Desertum) 614 gestiftet, und sein Gesahrte und Schüler Sallns, S. Gallen — das von ihm den Nahmen trägt. Dieses Kloster, und das Bisthum Kost anz, wohin er seinen Schüler Johannes verpflanzte, wucherten bald weiter um sich in Schwaben und in Delvestien. Sallus befahl bep Erbauung seines Klosters einem Baren Holz zum Feuer herben zu tragen, und diese christliche Mothe ist wohl so viel werth als

Die griechische bom Orphens, nach beffen Lever Die Thiere - tantten! Gallus, mitten unter ben milben Allemannen, und fein Rlofter, maren ein Stanpunct ber Cultur, und ein Sig ber Gelehrfamfeit, ber une manchen ber alten Schriftfteller erhals ten bat. Gallus icheint bas meifte Glad burch eine Teufel-Austreibung gemacht zu baben, ber eine Dergogs. Tochter befeffen bielt - bafur etbielt er einen fcbnen Strich Lanbes, und mit feinem Schaler, bem Bifchof Johann von Roftang - feinem Sprachrobr - und jener Bergogs Zochter, feiner Schulerin, fette er alles burch. Ginft betam er von Ronig Siegebert einen filbernen Becher, und fein Schaler Maguns wollte folden fur ben Altar behalten - "Rein! mein Sobn! fagte Gallus, er geboret ben Urmen - Bater Columban opferte auch nur mit eifernen Gefäßen." Gallus + 627, und fein Freund und Schaler Dage nus folate ibm in feiner Belle, wie vormals ben griechischen Philosophen ihre Lieblinge folgten . und legte ben Grund jum Rlofter Rempten.

In diesem Kloster S. Gallen lebte auch Iso, ber gelehrteste Mann bes geen Jahrhunderts, der den berühmten Abt Salomo erzogen hatte. An der Kaiserlichen Tafel war keiner, der so geistreich, so munter, und doch mit so viel Anstand die Gesellschaft zu unterhalten wußte als Abt Salomo, und ben seinen Predigten zerstoß wieder das Bolt in Thrasacu. Sein Ausehen war so groß, daß er einen Herz zog setze, und daneben hatte er auch ein kleines Tochterlein — erzeugt. Dieser Salomo urtheilte von

Mannern, die damals höher geachtet wurden, als alle Alten, schon bennahe so, wie wir, und daher wurden auch in S. Gallen die Alten so fleißig gelesen und abgeschrieben. Salomons Tafel war nicht schlecht, der Trunk aber noch mehr Bier als Wein, und daher läßt sich begreisen, wie seine Monche, als ein Fäßchen Wein, vom Bischof Ulrich von Augstein Fäßchen Wein, vom Bischof Ulrich von Augstein Fire in abei sein Kyrie Elenson sund da das Fäßchen unverschüttet herausgebracht war, ein so herz liches To Doum austimmen konnten, wie nach einem Siege!

Die Schule von S. Gallen mar weltberübmt, porguglich burch ihre ichone Sanbidriften; auch fcheinen die beiligen Danner fich als Merate faft mehr Aufehen erworben zu haben, als burch Bertanbigung bes Evangeliums. Bermannus Contractus wat ba ein berühmter Lehrer, ber felbft griechifch und arabifch verftand - über Ariftoteles und Cicero commentirte, und eine Menge Schuler und Lebrer bilbete. - Die beilige Jungfrau ericbien ibm, und ließ ibm die Babl: ob er gefund ober gelehrt mer-Den wolle? herrmann mabite bas lettere, und baber geriethen ihm auch die schonen Symnen fo trefflich -Die Hymnen Salve regina, und Ave praeclara maris stella . . . . . . . In G. Gallen lernte man nicht bloß Latein und Griechtich, fondern auch Mus fit und gierliche Schreibart. Rotter . 'Iateinischer Dichter, machte ben erften Berfuch bie Mfalmen in beutsche Reime zu bringen, und Antilo mar ein fo geschickter Bilbhauer, bag man das herz blieb leer — aber jene Barben Ries der — Rational Rieder — hatten uns zur Ration gemacht!

. 3ch tomme ftete jurud auf Die intereffante Rrage: Bas maren wir geworben, wenn wir uns ausgebildet batten, wie Griechen und Romer, obne Donde, und Dapft. Chriftentbum? und beufe mir bann meine Deutschen' als Grie den und Romer! Bellarmin ließ fich in Monchebes muth bon Albben, Bangen und Laufen gebulbig beife fen "bie armen Thierchen, feufste er, baben feinen himmel jum Lohne, nichts als bas bischen Leben." Brafidas ber Spartaner, ben eine Maus in Finger bif, pacte fie, ließ fie aber großmuthig wieder laufen." Nichts ift fo berachtlich, fagte er, baß fich nicht retten tonnte, wenn es - Duth hat!" Und welcher Deis, nung warben Dentiche gewejen feyn, wenn man fie batte machen laffen? Dot Frangofen!

riffen, und ber Enthufiasmus jener Manner, Die fich au ber nichts weniger als gefahrlofen Beibenbefehrung bergaben, und barin bebarrten, verrath benn boch feine - gemeine Seelen! Es war ein ich bner Enthufiasmus, auch obne die Chre and ben Ruf eines Seiligen, ber ju bolen mar! Krommer Gifer Menschenseelen aus ber Gewalt ber Rinfternif ju erlofen, fie jur Ertenntnif bes Gingie gen Gottes, jum Geborfam gegen feine Gebote und ame Unfterblichkeit ju bilben , trieb offenbar biefe enthufiaftischen Seelen, die die jetige Welt vertennt. -Die Borte ber Schrift: "bie Erubte ift groß, und wenig find ber Arbeiter - fiebe! wir baben alles verlaffen, und folgen bir nach,, maren binreichenb. - Manchmal mar es ein Ge labbe, bas biefe Manner trieb, manchmal auch ber Befehl der Obern. Dur Willibald, Bonifagens Mitarbeiter, ber ibn in Maing besuchte, machte fic geitig wieder fort, weil er bem - Rhein. Dein nicht traute!

Bonifacius grundete Kirche und Kloster zu Ohrbruf — in Thuringen — zu Amoeneburg in Heffen,
und zu Friglar. — Er hieh die heilige Eiche
zu Geismar um, zum Staunen der Gögendiener,
um daraus ein Bethaus zu machen, wie Herzog
Odilo von Bayern that, und dafür die Klöster
Obers und Untersulteich hindaute. Er ging zum
Itenmal nach Rom, von wo er als Erzbischof,
Primas von Deutschland, und Legate des
romischen Stuhls zurücksehrte. Der heilige Bater schmeichelte offenbar seinem Ehrgeize, und dahen

Bonifacins gingen die Sachen ins Große — mit ihm tam der Kloster- Segen über Deutsch- land, und mit demselben mancher Fleden und manches Dorf um das Kloster, woraus Stadte bervorgingen — Unterrichts Anstalteu, und selbst Gewerbe und Handlung. Im Mittel- Alter war Religion das beste Mittel alle Hinders nisse zu beseitigen, und Kloster vertraten die Stelle der Sicherheits Polizen! Dhue Bonifacins hatten wir vielleicht nie lateinisch singen lernen, und selbst Pferdesleisch fortgegessen, das jedoch gewiß mauchem in Hunger- Jahren, wie das Jahr 1817 war, besser geschmedt hatte als Rumford is siche Suppen!

Binfried, gegen bas Jahr 680 geboren, und in Rloftern erzogen, faßte 716 ben Entichlug den Friefen bas Evangelium gu predigen, bald wieder gurud, ohne viel auszurichten - hatte aber feine Rube; Augustinus, der Apostel der Ungeln, fchien ihm ftete vor Augen gu fcmeben. - Db es gleich im Baterlande ihm an aufehnlichen Stellen nicht fehlen tonnte, fo ging er boch abermals aus (718) nach Rom, und Rom ergriff begierig bie fich' barbietenbe Belegenheit fein geiftliches Gebiet gu Gregor II. machte ibn jum Bischof empfahl ihn an Carl Martell, und biefer an alle Biichofe, Bergoge und Grafen Deutschlands, mo er bingeben wollte. fo begann Bonifacius fein Betebe in Thuringen, Beffen und runge . Umt Bagern. Es mar bamals allgemeiner Glaube, wer ann Christen get auft wird, wird ber Solle ent-

riffen, und ber Enthufiasmus jener Manner, bie fich ju ber nichts weniger als gefahrlofen Beis benbefehrung bergaben, und barin beharrten, verrath benn boch feine - gemeine Seelen! Es war ein ich bin er Enthufiasmus, auch ohne die Ebre und ben Ruf eines Seiligen, ber ju bolen mar! Krommer Gifer Menschenseelen aus ber Gewalt ber Rinfteruiß zu erlofen, fie gur Erkenntnig bes Gingie nen Sottes, jum Gehorfam gegen feine Gebote und gur Unfterblichfeit gu bilben , trieb offenbar biefe enthufiaftischen Seelen, bie die jetige Welt vertennt. -Die Borte ber Schrift: "bie Erubte ift groß, und menig find ber Arbeiter - fiebe! mir haben alles verlaffen, und folgen bir nach,, waren binreichend. - Manchmal mar es ein Ge labbe, bas biefe Manner trieb, manchmal auch ber Befehl der Dbern. Dur Willibald, Bonifagens Mitarbeiter, ber ihn in Maing befuchte, machte fic geitig wieder fort, weil er bem - Rhein. Dein nicht traute!

Bonifacius gründete Kirche und Kloster zu Ohrdruf — in Thuringen — zu Amoeneburg in Hessen,
und zu Friglar. — Er hieb die heilige Eiche
zu Geismar um, zum Staunen der Gößendiener,
um daraus ein Bethaus zu machen, wie Herzog
Odilo von Bayern that, und dafür die Klöster
Ober- und Unter-Alteich hinbaute. Er ging zum
Itenmal nach Rom, von wo er als Erzbischof,
Primas von Deutschland, und Legate des
römischen Stuhls zurücksehrte. Der heilige Boter-spmeichelte offenbar seinem Ehrgeize, und dahen

1

ohnehin , baf auf feinem Grabe Bunber in Menge gefchahen!

Bonifacius bat unleugbare Berbienfte um bie erfte Cultur Deutschlands, und wenn er auch feine Dunberttaufende gum Chriftenthum fabrte, wenn er auch nicht ber Diris ber Dentichen ift, ber fie auerft jum Mderbau auführte - wie batten Deuts fche fo gabireich fenn tonnen, wenn fie blog von ber Jagb und ber Biebaucht gelebt batten? fo machte er boch robe Bolfer gefitteter und bie Beiftlichfeit ftrengern Banbels. fragte über alles in Rom an - wann es erlaubt fen Speck zu effen? (batte es Del in Deutschland gegeben, batte er ficher ben Gped verboten, wie Pferbe-Rleifd.) D'b Monnen. fich die Suge einander mafchen durften wie Donde? über die Ofter-Reuer - bas Rreugmachen zc. zc., über alles bolte er Berbal. tunge : Befehle von Rom, wenn er auch gleich wieber bem Papfte aber bie Sittenlofigfeit gu Rom, die auf feine einfaltige Deutsche ben wibrig. fen Gindrud machen mußte, die Dabrheit fagte mit brittischer Kreymutbigfeit. Geine Briefe nach Rom und nach England find noch vorhanden, aber noch nicht geborig benutt zu einer guten Gefchichte feines Apostolates. Go fcreibt ibm ber englische Bifchof David er folle feine beu'tiche Beiben Warum benn, wenn ibre Gottet fo måchtig maren, bie chriftliche Lanber, Bein und Del hatten, und fie nur falte,

nfir mit Erthill t ki (d p in rin saar Bretitiere nammen an marer auf Commercia mit ba 9 1 1 cit . Richard Com India Antri : :. : CRIPPET : : 1::: èц, zi: 26 2 r bins 3 et eb und

n.

te, und ber Gelegenheit mittelbar i, menn ans jählte une n (779) an auf Deutichs ftatte Bonis nach seinem i bem Alo: · Mbt zum D Meilen, ten!! Rurzen r Synode en, und jest hatte mit 52 Frießen feinen n bas d ein zeigt, Buch ihm e — : ihr inen ielbi ging dem guten Bonifacius nichts über Rom. Er verketzere, und verbannte in seinem Fenereiser für Rom alles, mas sich den romischen Errer monisch widersetze, oder dem Cheverdote der Wriester nicht unterwersen wollte, und sprach von nichts als von seinem Rom! Rein Wander! wenn alles nach Rom lief, so, daß Er endlich selbst darauf antragen muste, daß man es wenigstens. Weibern und Ronn en verbieten möge, weil auf dieser Walktstruckt so sehr gesährdet sep als die — Blume der Reuschheit!

Bonifag errichtete fest, neben Delfan; bas fcon bestand, die Bifcoff. Site ju Breifingen und Regensburg - in Thuringen Erfurt in Deffen Baraburg, bas aber frube nach Daber. born verlegt marb, baber wir Bargburg nicht mehr tennen - in Franten Burgburg und in ber Pfalg Cichfabt. Er errichtete auch Monnentibfler, und machte bie ihm aus England gefolgten Rone nen gu Mebtiffinnen; Tefla gu Rigingen, bie Balbburgis ju Seidenheim ben Gichftabt, und bie Lioba gu Bifchofebeim an ber Tauber. Das Rlofter ber Lioba, die Bonifacius fo febr fchatte, bas fie fogar die Erlaubnif hatte in fein Leibflofter Bulda, bas er mitten in ben Bildniffen bes großen Buchauer Balbes gegrundet hatte, ju geben, fam einft in einen haflichen Berbacht, ale man in ber Tauber - ein tobtes Rind gefunden battel :

Bulda blubte berrlich auf unter bem befom-

bem man bas Compliment gemacht hatte, und ber fogleich mit benden handen diese erste Gelegenheit ergriff ein deutsches Kloster unmittelbar dem heiligen Stuhle zu unterwerfen, wenn anders die Urfunde — acht ist. Fulda zählte unter seinem ersten berühmten Abte Sturm (779) an die 400 Monche, und wirkte mächtig auf Deutsch-lands Cultur. Fulda wurde die Ruhestätte Bonissazens, und nun wallfahrte man nach seinem Grabe — viele siedelten sich da an, aus dem Klosster wurde die Stadt Fulda, und der Abt zum Reichsschaften, mit einem Gebiete von 48 Meilen, 180000 Einwohnern, und 350000 fl. Renten!!

Bonifacius falbte jest Pipin ben Rurgen jum Rbnige ber Franken - prafibirte in ber Synobe ju Soiffons - verfammelte acht Concilien, und ward Bifchof von Daing - abet auch jest hatte der alte Mann noch feine Rube, und jog mit 52 Gefährten nach Kriefland - wo ihn die Friegen erichlugen in feinem 75ften Jahre, famt feinen Gefährten (755). Sein Leichnam, murbe in bas geliebte Rlofter Rulda gebracht, wo man noch ein von feiner Sand gefchriebenes Evangelien : Buch zeigt, gefarbt mit bem Blute bes Martyrers. Diefes Buch legte er auf ben Ropf, als die Friefen'nach ibm ichlugen - man zeigt bie Diebe an bem Buche fein Budiftabe tonnte verfehrt merben - aber ihn felbft rettete es nicht. Als fein Leichnam fich feinem Rlofter naberte, fingen bie Gloden von felbft ein Erauer-Geläute an, und es verfieht fich ohnehin , baf auf feinem Grabe Bunber in Minge

Bonifacins bat unleugbare Berbienfte nur bie erfte Enlive Deutschlands, und wenn er auch frine Dunberttaufenbe gum Griffenihum führte, wenn et auch nicht ber Dfinis ber Dentichen ift, ber fie auerft jum Mderbau anfabrte. - wie batten Dent fche fo gabireich fenn Bunen, wenn fie bloß von ber Jagb und ber Biebaucht gelebt fatten? fo machte er boch robe. Boller aefitteter und bie Geiflichleit firengern Banbels. : Bonifas fragte über alles in Rom an - mann es erlaubt fen Sped gu effen? (batte es Del in Deutschland gegeben, batte er ficher ben Gned verboten, wie Pferbe-Aleifd.) D'b Monnen. fich die Suse einander waschen burften wie Douche? über die Ofter-Rener - bas Rreugmachen zc. zc., aber alles bolte er Berbals tungs Befehle von Rom, wenn er auch gleich wieder bem Papfte über bie Gittenlofigfeit ju Rom, bie auf feine einfaltige Deutsche ben wibrig. ffen Ginbrud machen mußte, bie Dabrbeit fagte mit brittifcher Freymathigfeit. Geine Briefe nach Rom und nach England find noch porbanden, aber noch nicht geborig benutt zu einer guten Gefchichte feines Apoftolates. So ichreibt ibm ber englifche Bifchof David er folle feine beutiche Beiben Barum benn, menn ibre Gottet fo måchtig maren, die chriftliche Lander, Bein und Del batten, und fie nur falte,

elende und unfruchtbare Lander? — Bonisfacius schickte seinen brittischen Freunden kleine Gesichenke von Wenhrauch, Pfeffer, Zimmt, Wein und Falken. Bonisacius sagte schon: Als die Rirchen: Geräthe von Holz waren, wasten die Priefter von Gold — jest sind jene von Gold und biese von Holz!

Man hat dem Manne seine große Anhang, lich feit an Rom hart vorgeworfen — und unstreistig, wenn man die durch ihn bewirkte Sinführung der papstlichen Oberherrschaft über die deutsche Kirche — die Befestigung des gröbsten Aberglaus bens, und das Benspiel von Verfolgungsgeist, das er den Pralaten gab, gegen seine Berdienste halt, so verliert er manches Kleinod aus seiner Krone. — Aber konnte der unbedeutende Monch aus England ohne Papstes Schutz gegen frankliche Große und Bischofe aussommen, und konnte der Monch, der noch überdieß kein besonderer Geist gewesen zu seyn scheint — voraussehen, wohin dieß alles führe? —

Bonifacius eiferte machtig gegen die bei dnische Gebrauche der Begrabnisse und Leichen, Schmäuse — gegen die Sporkelsener (parcus) die er als Schweine Defer der alten Freya ansabe, die sich aber dennoch in unsern Megel Suppen erhalten haben — gegen den Gottes dienst in Waldern, und auf Bergen und gegen alle Zaus berey — sogar gegen das Pferdesleisch Espen und nebenben beschäftigte er sich auch mit Legern. Bischof Bigilius von Salzburg verkezere

er, weil biefer Mutipoben glaubte, und mit suies Beifilichen in Bavern gerieth er in Streit : Db bie Taufe, bie ein nicht ftarter Lateiner mit ben Borten , in nomine Patria et filia et Spiritus senotus verrichtet batte, galtig fen? Bonifas fagte Rein - bie Geiftlichen Ja! und Bapft Bacharine entichieb mit allem Recht für bas lettere, was aber jener ben Beifilichen nie vergeffen an baben fcheint. Auch bie Bifchofe Abalbert and Clemens fcwarzte ber beilige Mann, ber feine Re-Benbubler feines Rubmes leiben tounte, erbaulich gu Rom an - fie, bie offenbar beller und tablet als ber Apoftel ber Deutschen über Diererdie, Deis lige und Reliquien bachten, über Dhrenbeichtes Sunoben, Rirden, Bater und Che-Ber-, bote. Ihm war aber einmal alles, mas von Rom tam beilig, und wenn er gegen ehebrecherifche Driefter tobt, fo find es ledialich Briefter, die fich ibre Beiber nicht wollten nehmen laffen, und aus bere bachten, ale ber Papft und Bonifacius.

Bonifacins icheint fein milber Bekehrer gewesen zu fenn, und so hieb er auf die heiligt Eiche zu Geismar wild ein, wie Luther auf bas Canonische Recht und die papftlichen Bullen. Bielleicht war bendes nothig, jenes um das Papftsthum schneller zu grund en — dieses, um es wies der umzustoßen. Ob aber Deutschland nicht ein beheres Glud nach und nach aufgebiaht wate in seinen heiligen Sainen, die der Mann Gotstes vernichtete? — Un die Stelle weithin schattender

Eichen trat jest bas barre Rreng, und an bie Stelle bolgerner und fteinerner Goben lebenbige --Pfaffen. Selbft die fleinerne und bolgerne Boggen blieben im Grunbe, und veranberten uur ben Namen in - Seilige. Benn Diagoras, bet Frengeift, in feiner Solg- Doth einen Bercules in Dfen marf "ba ift eine 13te Arbeit, toche mir mein Mittageffen" fo ging er bon feften Grundfaten aus - ber freybentenbe beutsche Schulmeifter aber, ber in einem barten Winter einen alten Mp o ft el um ben andern von dem Rirchenboben bernuter bolte und icon Beben verbrannt batte, bis ber Pfarrer babinter tam, und ben Jubas und Matthias mit Pulver fullte - gerieth in Bergweiflung, als biefe , unter einem furchterlichen Schlag, fammt beme Dfen in bie Stube fpagierten - er glaubte - ber Zeufel molle ibn bolen!

Minfried bleibt aber bennoch, wie sein Orsbens-Rame lautet — Bonifacius — der Mohlsthater der Deutschen. Das Andenken der Ransner aus Erin, lebt noch in dem Schottenstift zu Wien, und a. D., die ihre Nachfolger Jahrhunderte besaßen, ehe deutsche Benedictiner sie verdrängsten, und Bonifacius Andenken sieht erneuert da in dem Candelaber, den man 1811 errichtete, auf den Ruinen seiner alten Capelle, bey Altenberga im Gothaischen — der ältesten Kirche Thöringens. Gottschalk, der einmal für Ritterburg en eingesummmen ist, mennt jedoch, wenn man die Ronnsmenten Spielerey unserer Zeit mitmaten wolle

se fo Batte es bie Schauenburg efer verbient ber Stammfin der alten Land. Grafen Thuringens ! " Bur Beit Bonifagens bieg 'jeber Religion & taufd Betehrung - fie mochte nun burch Be · lebrung, finnliche Bilber, Nachahmung, Bortheile unb Bunber, ober burch 3wang und Solbaten, wie Die Befehrungen bee großen Rarle, bemirt feon, ober burch Glaubens . Upoftel nub Beiber. Es wirtte boch immer etwas Rollo, einer ber berabmteften Aufahrer ber ranberifden Rormanner, wurde burch feine Rrau Giefela, vielleicht noch meht Durch bie Abtretung von Bretagne und Roomanbie, " ein Chrift, murbe als Rabert getanft und feine Rormannen mit ibm, nach ber Sitte ber Beit, und fiche! bie Sicherheit mar fo groß, bag ... golbne Armfpangen brey Sabre lang an einer Ciche bingen, auf bffentlicher Strafe, obne ans gerührt gu merben." - Biele biefer Beteb. rungen gefcaben aus politischen Abfichten -Die Bertzeuge berfelben maren meift einfaltige aber gutmennenbe Donde, mie Bater Bonis facius felbft - bie Krucht ihrer Arbeit mar flein aber boch immer ber Unfang befferer Cultur unter roben Rriegeru. Die Thaten und Bunber ber Glaubens , Boten erregten ichauervolle Achtung ben ungebilbeten Gemuthern, aber auch Sang ju finbisichen Unbachtelegen, Reliquien und Dabte den. Den , befohlenen Gottesbienft abwarten, ben Bebuten fleißig entrichten, und Befdente an bie Anechte bes herrn mar - bas gange

Ehristenthum! Noch heute gibt es gemeine Ruffen genug außer Rußland, beren ganzes Christenthum in Beobachtung ber Fasten und heil. Tage — in Messen und hut. Abziehen ben Gloden: Sesläute — in Aniebeugungen und Arenzmaschen besteht, und in hundertmaliger Wiederholung ber Worte: Gospodi pomiloi!

Die Kranten gaben oft ibre Knechte fren. menn fie ftarben, ober ben fonftigen Beranlaffungen frantifche Donde aber glaubten, ba fie felbft feine Freiheit batten, fo gegiemen fie auch nicht ben Anechten, und nahmen gur Ghre Gottes fo viele Rnechte, als man ihnen ich enten wollte! Zacitus ermahnt ber Gottesurtheile nicht, bie ihm gewiß aufgefallen maren, und es ift mahricheinlich, bag biefer traurige Dabn, ber fo viele Barbarepen in bie Gerichtes Berfaffung hineinbrachte, gleichfalls ein Di b nch 6, Geschent ift, veranlagt burch bie Bunber, womit unfere Glaubensboten bie Dacht ber Chriften Gottes vor den beidnischen Goben barguthun fuchten. Gott regiert die Belt und fchutt die Unichuld, folg. lich - fchloffen bie Monche weiter - wird auch Gott fo oft es die Menfchen verlangen, bie Wahrheit ober Unmahrheit, bie Schuld oder Unichuld unmittelbar and Licht bringen - und nun follug man fich mit Schwerbt und Rolben - flecte ben Urm in fiebendes Baffer manbelte über glubende Gifen - fredte bie Urme aus am Rreug - af ben geweihten Biffen zc. alles unter Leitung ber Rutten! - Doch fie waren eines Angeschuldigten '— eine wahre Schonung — gegen die späteren Grauel — ber Tortur! und so meynte auch Bonifacius vieles gut, was und jete souberbar und tabeluswerth scheint. Er handelte, sprach, und lebte im Geifte feiner Zeit, und wie er es eben verstand — trensitt benesaciando!

entstand? wenn sie alle voller waren, als unsere

-Mur im Rorben Dentichlanbe ging es bemit langfam ber. In bem gangen großen Strich moffchen Befer und Leine maren bis an Ende bes 11ten Jahrhunderts nur 3 Rlbfter, Wurmftorf (870) Benningfen und Biebet. Es waren noch überdieß Stiftsfrauen, und teine Benedictiner, Die freundlichere Gegenden wuften. Das berühmte Burefelb entftanb erft 1093, und erft im 13ten Jahrbunbert tam ber große Rlofter . Segen nach. Mbuch Un egarine aus Corven leitete bas Rlofters Befen bon Bremen und Samburg aus. Ihm wurde es nie fo gut, als bem Mainger Primaten Bonifag, und er war weit freper, von ber Unbangliche Beit an ben Stuhl ju Rom. Er lebte, lebrte, und wirte 40 Jahre lang als Apoftel bes Morbens, Dannemarts und Schwebens und ftarb 865 als Bifchof ju Bremen, unter Thranen, bag ibn Bott nicht gewürdigt babe ber Rrone ber Dar. tyrer. Bu Samburg lebt noch fein Andenten in bem Schar . Thor und Schar : Martt (Ansgar); wie Billibrods Aubenten auf ber Infel Balchern. 30 Roch fpater fam bas Monche Chriftenthum nach Preuffen, Poblen, Ungarn, und Rugland. Die griechifche Pringeffinn Muna beurathete 987. Bladimir ben Großen, und nun begann die Ente tur Ruflands - aber Dongolen, die über 200 Jahre bie Ruffen brangfalten, ftorten ben Fortgang berfelben. Der Mond Antonius vom Berge Athos hatte

trant, während der Betändung schor ihm der Erzbischof von Toledo eine Glage, und ftecte ihn in
die Autre. Wamba wunderte sich nicht wenig, als
er wieder zu sich tam, über seine Gestalt, und über
sein Aloster — aber der Wahn stand schon damals
sest, daß jemand, der die Autre in einer Aranthels
genommen habe, auch in der Autre bleiben mußte,
und — wer hätte Wamba zu unterstützen gewagt,
wenn auch er es hätte wagen wollen, die trügerie
siche Antte wegzuwersen?

Albfter maren fcon ben Monden Gefangnis genug, wie bas Wort Alofter (Claustrum) bejagt, und fcon im 4ten Jahrhunderte befahlen Raifer, und Concilien Clanfur, weil bie Donde Unruben in ben Stabten erregten, und bie Ronnen gefährbet maren. Die 3bee war alfo naturlich, Beltgeiftliche, jur Strafe, ine Rlofter 18 Reden - bann Chebrecherinnen - unwille Farliche Dorber - Berbrecher, und felbft Regenten und Große um bes Beiles ihrer Seelen millen, verbienter und unverbienter Richt felten ftedten bie Eltern ihre Rin-Der, ober umgefehrt, und bie Danner ihre Beiber, beren fie fatt maren, ins Rlofter. Biele Beltliche machten fich, auf Furbitte ber Geiftlichkeit. fre son ber Tobesftrafe, wenn fie ins Rlofter gingen, und, fo galt Dondeleben gleich ber Tobes-Arafe, wie einft andern Strafen ber Solbaten, Rand! und mit Recht. Wenn der arme Donch Gottichalt in dem Rlofter Santvilliers bis auf bas Blut gepeitscht und dam 20 Inire in Kerker

geworfen wurde, weil er die Lehre Angustins über die Gnade mehr gelten ließ, als es hincmar der Erzbischof von Rheims haben wollte und der arme Gottschalf darüber im Kerker 868 starb, so war doch wohl eine folche Strafe der Todes Strafe gleich zu achten — ja manche, die über das Leben, und die Gleich achtung gewisser Strafen mit den Todes Strafen sich eine von den lieben Juristen verschiedene Meinung herausnehmen, mochten stimmen für — Ropf ab!

Belifarius ftette icon 538 ben Papft Syl. perius, ber das eroberte Rom den Gothen berrarathen wollte, in die Rutte, und fchickte ibn in ein entferntes morgenlandifches Rlofter! Carl ber Große ftedte Dietrich, ben legten Ronig ber Longobarben ins Rlofter Corven - und auch Thafilo, den machtigen herzog von Bapern. — In noch fpatern Beis ten - mar der Monch ober bie Ronne, die fich batte bentommen laffen zu entfpringen, auf Les benszeit ungludlich, wenn man fie wieder aufgrief, denn die Oberen beobachteten beiliges Schweigen über bas Opfer ihrer Bosbeit - ließen fie, wenn man nachfpurte, beimlich in andere ents fernte Rlofter bringen, ober fur tobt ausgeben. Erft in unfern Beiten - ba fo viele Barbarenen bet grommlinge an Tag tamen, befahl ber Staat, daß teine Gefangniß Strafe in Rloftern ftatt finden folle, ohne Anzeige ber Obern an die bobern Beborben! In den Beiten ber recht eigentlichen Barbaren Sam ein folches Opfer noch gluflich ab, wenn man es nur simpliciter ins Kloster fectte, und nicht von ber cakritte, und ber Augen und Rafam ber vandte. Riemand büste, glaube ich, auf gerechtene Weise im Aloster, als Peters des Großen schlimmte Schwester Sophia. Sembhulich ging der Aloster-Strafe die Abscherung des Dauptes porens, und daher ung unser Wort Scheren für Plazen aller Art, entstanden sepn.

Ben ben ewigen Rebben, Staats Beranbertungen und Berbeerungen jogen fich Tanfende freimillig in bie fille Arenfiabten ber Ribfter, wo fie nicht unt fiden. fonbern auch ehrwarbig und beilig maren, ents leftet son allen Ganben. Gemeine Lente ge mannen im Rloften offenbar mehr, als fie in ber Bet merloren - Bauern, Leibeigene, Sandwerter, tamen aus ber Armuth und Berachtung in einen Stanb ber Chre - führten ein weit bequemeres Leben, ale in ber Belt, und bie Befchwerben machte bie Gewohnbeit, ber Glaube an Berbienftlichfeit. und gebeime Abmeidungen von ber Regel gang erträglich - fie entgingen baben allen Abgas ben, ber Juftig, bem Soldaten fand, und allen Uebeln ber Belt. Aber und ewig Schabe får manchen guten Ropf, ber im Mittel - Alter in bie Rlofter. Belt bineingerieth, fo wie in unfern Zeiten in bie - Bucher Belt! Ift es ein Bunber, wenn ein Rlofter neben bem anbern ent.

<sup>\*)</sup> Ayermann Comm. hist. jur. de Monasterio Carcere.
Prir. et Lips. 1949. 4.

entftand? wenn fie alle voller waren, als unfere

Dur im Rotben Deutschlands ging es bemit langfam ber. In bem gangen groffen Strich ambitchen Befer und Leine maren bis zu Ende bes riten Jahrhunderts nur 3 Rlbfter, Wurmftorf (870) Benningfen und Diebet. Es waren noch überdief Stiftsfrauen, und feine Benedictiner. Die freundlichere Gegenden wuften. Das beråbmte Bursfeld entftand erft 1003, und erft im 13ten Nabrbundert fam ber große Rlofter . Segen nach. Der Mond Un saar in 6 aus Corpen leitete bas Rloftere Befen bon Bremen und hamburg aus. Ibm wurde es nie fo gut, als bem Mainger Drimaten Bonifag, und er war weit frever, von ber Anbanglich. feit an ben Stuhl au Rom. Er lebte, lebrte, und wirkte 40 Jahre lang als Apoftel bes Morbens. Dannemarts und Sowedens und farb 865 als Bifchof ju Bremen, unter Thranen, bag ibn Gott nicht gewürdigt habe ber Rrone ber Dars torer. Bu Samburg febt noch fein Andenten in bem Schar . Thor und Schar . Martt (Ansgar); wie Billibrobs Anbenten auf ber Infel Balchern.

Roch fpater tam bas Monche Ehristenthum nach Preuffen, Pohlen, Ungarn, und Rufland. Die griechische Prinzessinn Anna beurathete 987 Bladimir ben Großen, und nun begann die Cultur Ruflands — aber Mongolen, die über 200 Jahre bie Ruffen brangsalten, sidrten ben Fortgang derselben. Der Roch Antonius vom Berge Athos hatte feine Wohnung in ber Sohls genommen, die ber Metropotit Hilarion in dem Walde bei Kiow gegraben hatte, wo die Leiber nie verwesen, und bas berühmte Sohlen. Rloster (Petschera) Petschersty von einigen 100 Wonchen fland, unter denen auch Restor lebte, der Bater der ruffischen Gesschichte. Kiow und Rowogorod thaten viel für die weitere Eultur — aber die Mongolen!!

1

Reuer find bie berabmten rufflichen Ribfter Serufalem - Nicons Aubeftatte - wo die Rirche Des beiligen Grabes ju Jerufalem und alle beilige Drte und Reliquien, welche die Monche ba auf ein Saar fennen - fo genau nachgeabmt find, baß man fich füglich ben Kreutzug ins gelobte Land eriparen fann - und bann bas berühmte Erots foi oder Drepfaltigfeits . Rlofter, etwa 8 Reilen pon Moscau. Trotstoi gleicht mehr einer alten weiten Seftung, ale einem Rlofter, bat auch mehr als eine Belagerung ausgehalten, und mehr als einem Regenten Ruflands Schutz gegeben - gegen Poblen und Streligen, und auch Peter bem Großen. Der beilige Sergius ftiftete es. Sonft gablte man bier 300 Monche mit eben fo viel Geminaristen und über 100000 Bauern geborten bem Rlofter. Rech beute bat es einen bedeutenden Schat - Die Graber interessanter Personen ber Geschichte - eine schone Bibliothet, ben ehrmurbigen Platon gum Metropoliten - und die großte Glode ber Belt. wiegt 160/M. Pf., bat 18 Boll Dide, 13 Schub a Boll im Durchmeffer, und ber Schwengel 5 Schub 5 30ll Lange! In griedischen Rloftern finden fic

noch gar viele Ueberrefte grie chifcher Runft, die von Conftantinopel aus babin gebracht murben, und so findet sich benn auch zu Novogorob eine Maria mit bren hanben. Dreymal lbschte ber Maler die 3te Hand, die seinen Kunftsinn beleibigte, aber sie erschien immer wieber, und so behielt benn Mas ria bren hande bis auf ben heutigen Tag!

Rugtands Cultur beginnt erft wieder mit Deter bem Großen, ber auch viel fur vernaufe tigere Religion that, und mehr als er follte (bent er machte mehr ale einmal ben Clerus lacherlich burch groteftetomifche Mufauge), aber noch beute balt fich ber Pope und fein gemeiner Ruffe, mit bem er fich gelegenheitlich befauft, und bon ihm geprügelt wird, aber bann auch wies ber Saubefuß erbalt - fur einen beffern Chriften. als ber lateinische Chrift ift, benn er ift ein alte rer griechischer Chrift, und ber Lateiner ein Reter, ben man nicht gerne in Albfter und Rirden lagt, ober binter ibm ber - rauch ert und aus fegt! Bis gu Peter maren bie Ruffen - Drientaler, achte Glaven - feine Ruffen, fonbern Moscoviten. Der Schluß ber Synode, bag bie Geiftlichen fich mit bren Zingern, bie Lapen aber nur mit gmen Ringern befreugen follen. toffete Blut . . Griechifche ober ruffifche Monde, in beren Banden noch beute die Ergiebung bes Elerus ift, find unwiffender noch, als unfere Las teiner maren, und wenn Bafilianer. Monde im untern Stalien noch beute griechisch lefen, beten und fingen, fo muß man fie barum nicht får große Griechen halten, fondern fie-machen es - wie bie Ronnen mit bem Pfalter!

Der Dond Methodius, ben ber Bulgaren Ronie als einen betabmten Maler von Configntinopel bolen ließ, befehrte ben Abnig, und mit ibm, wie gewöhnlich, fein Bolf, burch ein - fcredliches Ge malbe bom jungften Gerichte; fein Rreund Enrillus überfeste bie Bibel in Die flabifche Sprache. Die Religion brang bis nach Bbfs men und Dafren, und aus Bohmen jog ber beilige Abalbert nach Preufen - Poblen mar fcon 964 - 992 chriftlich burch feine Diaften Miceislav und Boleslav; Gnefen und Rracan Bisthumer. Das erfte poblnifche Rlofter foll Defe rin fenn (1007). In Preufen feben wir bas berühmte Oliva 1170, und ein Monch Meinbard aus Segeberg in Bagrien, grandete 1187 bas erfte Riefter in Liefland ju Pfestola, jest Urcull!

Abalbert, der fromme eremplarische Bischof von Prag, der auf einer Pilgrimfahrt nach dem heisligen Lande zu Rom ins Kloster ging, dem stets die Martyrer Krone vor Augen flimmerte, und der am Hoslager seines Freundes K. Otto III., aus lauter Demuth, heimlich — die Schuhe putte, wählte sich die Bekehrung der Preußen. Die wilden Behmen wollten ihn nicht mehr zu ihrem Bischose — da lachte der Mann Gottes vielleicht zum erstenmal. "Tetzt gehöre ich dir allein Tesus!" zog nach Danzig, und von da weiter. Sieben Wurssspiese durchbohrten die Brust des Martyrers, da breis etze er seine Arme aus in Gestalt eines Kreuzes,

send fant zu Boben. Sein Ropf wurde auf einen Pfahl gestedt, und seine Glieder zerstückelt — aber die Glieder leuchteten wie Sterne, und ber Ropf sprach vom Pfahle berunter: "Rehmt, und tragt mich nach Gnesen" die Heiben entsehten sich, und ließen Bogeslav entbieten "bein Gott ist ben und, kauf ihn um so viel Gilber, als er schwer ist" und der fromme Bogeslav ward beschut, denn der Heilige machte sich Feder leicht, und Gnesen wurde reich durch die Ruhestätte Abalberts (997). Kaiser Otto III. selbst wallfahrtete nach dem Grabe, auf dem tausend Wunder geschahen!

Batte Abalbert, fatt feiner armfeligen Rutte, bas Sewand eines Rriwen angelegt, wie die Jefuiten bas Mandarinen : Gewand, fo batten ibm bie Preuffen nicht ben Edel. Ramen "alter grofch" auf. beftet, und batte er mit ibnen getrunten, fo batten fie ibn vermuthlich gebort. "Wer bift bu? fragten fie, und er antwortete: "euer Apoftel, verlaft eure bumme Gbgen - bier ift - Zaufe, Deffe, Softie, Kreug - Beibwaffer und bas Bilb ber Daria!" ber gute Abalbert fing bamit an, womit er erft batte aufboren follen, und sog fets Dfalmenfingend einher mit feinen gwen Gefährten - vielleicht legte er auch, mie Bonifacius, bie Art an beilige Baume, ober fcblug eine beis lige Schlange tobt - und fo ermunterten bie Rriwen ihre Preugen, ben fonderbaren Frembling . gleichfalls - tobtzuschlagen. Bruno, ein Benedice tiner aus Magbeburg, benahm fich um bas Jahr 2000 etwas flüger, wurde aber am Ende gleichfalls

gogen fie in bie Gefellichaft, und nun machten ibre aufgeblasene fiuftere Schwarmertbofe Berfuche aller Art gegen bas Bobl bes Staars, bas über-Trannter Rlofter . Beift unr ju oft geftort bat. 2018 Rlofter bie Rirchen. Guter verichiebener Orten . an fich jogen, übernahmen fie bie Berbindlichfeit bie geiftlichen Befcafte ber Bemeinden gu beforgen, und bas Rlofter vertheilte auf biefe Dorfer feine Monche, balb auf langere, bald auf turzere Beit, bochftens auf bren Jahre, mo fie anbere ablößten. Schon biefer Bechfel und biefe Rarge ber Beit mar nachtheilig, wenn auch ber Dond alle Eigenschaften eines Pfarrers gehabt batte - er Ternte feine Gemeinde, ihre Borurtheile, und ihre perfonlichen Gebrechen nie tennen, und bie Gemeinbe nicht ibn - Donde maren aber auch in ber Regel obne alle Menschentenntnig - und felbft ihre Renntniffe bestanden nur in fcolaftis fchem Kram - im Aluchen, Laftern und Schims pfen auf Reter - und nun erft bas leibige Dr. bens Intereffe? Und boch fonnten felbft noch unfere Beiten, ben Auflofung ber Ribfter, es Donden ju Bedingung ihrer Denfionen machen, pfarramtliche Geschäfte zu verrichten? -

Wenn es leiber! ber Wegweiser zum himmel nur zu viele gilt, die gar sehr den vernachlässigten Wegweisern auf Erden gleichen, und unsere lange Kriegszeit die Sachen so verschlimmert hat, daß Friedrich auf viele Wegweiser decretiren wurde: II. Sam. X, 5. da noch kein Giuziger mit Jeremias ausgerusen hat "Ach herr! ich tauge

nicht an predigen, benn ich bin an jung mas follten erft Dande im Drebigt. und Beicht. Auble? ober - mas ungleich wichtiger fenn mochte - wie follten Donde - Bolfelebrer, Berather, Erbfter und Sitten Auffeber ber Bemeinbe fenn tounen? Dag auch ein Blinder einem Blinden ben Weg weisen? werben fie nicht Bepbe in bie Grube fallen? - Ber folchen Douchen fallt mir bas tomifche Epos: ber Engelfall ein, bas in ben 1790r Jahren im Deftreichischen fo viel Larmen machte, ale Boltaires Ducelle feiner Beit in Rrantreich, fo tief es auch unter biefer ficht. Mabrend ber Engelichlacht verfteden fich bie Dfaffen werben aber in ben Rellern aufgegriffen, und porgeführt:

> "Bum Connetable, welcher fie, "mit gutgewählter Jronie, "Hochwar bige betitelt!

## XXI.

## Die Möncheren unter ben Carolingern.

Carl bem Großen lag bie Bilbung feiner Bolter fichtlich am Bergen, und er fing fie gang recht mit ber Bilbung ber Lehrer an, bie bamals nirgendemo als unter ber Geiftlichkeit und in Rloftern ju finden maren. Er forgte nicht nur fur Rlofterschulen, sondern richtete auch die Beiftlichen ber Domfirchen nach Rlofter : Art ein, bie nach ber vorgeschriebenen ftrengen Buchtregel (Canon) leben mußten, und baber Canonici ge-Schon unter Divin batte fie ber nannt wurben. Bifchof von Det Chrobogang gewiffen Monch 6: Regeln unterworfen, jedoch ohne Gelubde. Carl zeichnete fich vorzüglich burch feine gemaffnete Betehrung ber Sachfen aus, und wenn er gleich ba mehr Diffionen als Ribfter geftiftet ju baben fcheint, fo legte er boch ben Grund ju ben

Bisthamern Paberborn, Osnabrud, Minden, Halber, stadt, Bremen, Berben, Hilbesheim und Manster. Bo Bisthamer entstanden, waren meist schon Albester, und mit den Bisthamern verinehrte sich die Zahl. Der große Carl war ein Schwerdt, Apostel, wie Cortez und Pizarro, wie kommt er unter die Heiligen des Calenders? Aber theilte er nicht den longobardischen Rand mit dem beisligen Peter? Carl siegte über Wittekind, und dessen Sachsen hatte umgekehrt, Mittekind über ihn gesiegt, wir hatten eine andere Welt, und Deutschland vielleicht gar keine Kloster. Welt erlebt!

Carls Capitularien bewiefen bas große Berberben, bas bereits in ben Rloftern berrichte, Die Bolleren, Unmäßigfeit, Tragbeit und Bolluft ber Monche, wie bas Gefet einer englischen Rirchen-Bersammlung: Monasteria non sint ludicrarum artium receptacula, i. e. poetarum, musicorum, scurrarum etc. Carl founte nicht Gefete genug machen, und Bifchofe und Monche waren fo machtige Jager, wie bie Deutschen jur Beit bes Tacitus. Sie erbettelten fich Jagben - um - Saute an. ibren Buchern gu haben, und Bilbpret für ihre Rrante - fo wie fie Beinberge brauchten aum - Abendmable Relch! Carl erneuerte bie alten Gefete, daß tein Frengeborner ohne Erlaubs niß ins Rlofter gebe, um fich bem Briegs, und Staatebienfte gu entziehen, und behauptet gehort an haben, daß viele fich von andern hatten binters geben laffen, bie gerne ibr Bermbgen gebabt Batten - er bebielt jum Beften ber Urmen. viele Alaftor-Güter jurid in ber trigtelichen Beit, jedoch nur als Ruy-Riofung. Bor Carle Geifte budten fich die Pfaffen! Er machte fich die gar über die fchweigerischen Ptaluten luftig, wie bas Diftbreben beweißt, baß er einft burch einen Austin winem leckerhaften Bliftbefe eine in Gemütze alle gemachte Raus als einen lewantifchen Leufen die fen nie fen nichten wielachte.

Aber wo bachte ber gefchente Entl'bing bag et 780, ber Abten Rempten jus gladii gab?

Campidona cele judicat ence stalam!

und bebachte Er, ale er, wach bem Borgange feines Baters, ben Batriarchen bes Abenblandes, ber mir noch fouchtern bas Papa aussprach, fo toniglich für feine Freundschaft in Italien beschentte, baß fc mådere Rachfolger bie ehrgeizigen und Lanberfuch tigen Bifchofe Roms, bie im Ramen bes beiligen Detrus alles aufprechen ju' tounen glaubten, fo im Baum ju balten bermboten , wie feine farte Sand? Carl war noch nicht lange aus ber Belt, als fich gar folimme Rolgen jener Liberalitat ju geis gen anfingen. Carl legte nicht blos ben Sachfen, fondern feinen Unterthanen ben Bennten an Rire chen und Albfter auf, und bie emigen Berfuche ber Sachsen fich seiner Berrichaft ju entziehen, batten ihren Grund in ber ibnen ungewohnten Laft bes Bebutens. Mancher aberglaubifche Berebrer ber Kutte bes Klofters belaftete, pro remedio animal, feine Rachfommen mit ewigen Abgaben

an Ribfter, und Laft ber Abgaben mar nie Aufmunterungemittel bes Aderbaues und ber Entur!

Carl fabe boch fo belle, und bruckte fo fcban feine Dergene , Gebanten in bem berahmten Capitular aus, daß er gil, nicht lange vor feinem Tobe, feinen Diffis mitgegeben batte " Dan foll fragen: Db bas bie Belt verlaffen beiffe, wenn einer ohne Unterlaß fortfåhrt feine Gater burch allerlen Runfte ju vermebren, balb ben himmel verfpricht, balb bie Solle brobt. und fo im Ramen Gottes und ber Seilis gen, Reiche und Urme, bie einfaltig unb unbehnltfam find, um bas Ihrige bringt, fie und ihre Erben, und gleichfem amins get gu Gunben und Laftern, Rauben und Steblen - Dan foll fragen, wie betjer nige die Belt verlaffen habe, ber aus Begierde frembes Gut an fich ju gieben, ane bere burch Gelb ju falfchen Bengniffen unb Eibichwaren verleitet, und fich einen Bogt ausmablt, ber weber gerecht noch gottede furchtig, fonbern graufam und geinig if, aus bem Deineibe fich nichte macht, und unr bebacht ift, wie viel, und nicht wie er es ermerbe" - Dan foll fragen mer bies jenigen find, bon benen ber Apoftel rebett . Seyb meine Rachfolger "und ob man Gott Arigebienfte leifte? und wie man fie von benen unterscheiben folle, bie noch ber Welt andangen? ob blos baran, bas fie

sagte, weil ber Kaiser sich zu viel ums Geisteliche, und bie Geistlichen sich zu viel ums Weltliche fümmerten! Walla und der Abt von S. Denis hatten jene schensliche Bußseen eim Kloster S. Medard zu Soissons geleitet, die der Pfafsheit wohlthat — eine so schwußliche Scene, als die im Morgensande, wo Kaiser Romanus eine übnliche Buße vor Monchen thun mußte! Und num tam gar der Betrüger Isidor, der sich mit Recht Peccator nannte, mit seinem falschen Detretasten und der Primat war begründet!

Ludwig mar ber Bater ber Donde, ber fich wicht nur mit einer Regel fur fie angelegenheitlich beschäftigte, sonbern anch mehrere Ribfter ftiffete. Unter ihm entftand Corvey und Derford. Jenem fcentte er bie Stadt Borter, und bennoch bebaup. tete bas Rlofter auch bie Infel Rugen geschenft erbalten zu baben, und ber Abt Arnold wollte noch 1642 feine Anspruche geltend machen, indem er jene Infel dem Grafen Satfeld zu Lehn auftrug, voraus. fest, daß er fie ihrem Befiger entreiffe. Corpen, ges legen ohnweit ber Schabelftatte ber Legionen bes Barus erbielt uns inbeffen ben Berold bes beutichen Rachrubms, ben Tacitus, wie Molfac in Quercy ben Lactantius . . Ferrieres unter feinem Lupus, beffen Briefe mir noch haben, verlangte von D. Benes bict Abichriften bes Quintilians, Sallufts, und mehrere Berte pon Cicero.

Um biefe Zeit entftanden auch bie Ribfter Laus bes im Luttichischen, Ober-Minfter zu Regensburg - Ganberebeim ben Queblinburg und

Beeligenfiat am Mann, mo ber berfbnite Gebeimfchreiber feiner Beite - Eginbarb ber erfe Abe mard. ... Eginhard trennte fich nach bem Lobe Carle, bon feiner theuren Emma, mas in biefen Beis ten nicht felten gefchebe, unter bem Bormanbe eines Arengern Robens ! forgte aber bennoch fareifete gablreiche Rachtommen , wenn ces wahr iffe bas Me Grafen Er bach von ihm abstammen! 3- Andwig zur Seite ging ber beilige. Benebiet son Anian, ein Gothe, ber bie erfte Reform ber Bene bictiner ftiftete, welcher fo Biele nachfolge ben, und immer bine bauernde Rolgen. Er mar bon eräflicher Ramilies und lange Mundichent am Dofe Dipins : und Carle gewefen; in einem gelbzug nach Stallen fam er in Gefahr ju ertrinfen, und that bas Don che Belubbe, fich bergeftalt mit Gelbffquås lereven marternd, daß er feine Rleiber nicht eber ablente, bis ihn bas Ungeziefer bagu nothigte, und feine Rutte fo lange mit allerlen Bleffen ausbefferte, bis er aussabe, wie ein Sanftwurft; badurch fam er aber in Gernch großer Seiligfeit! Die Regel Bemebicte mar ihm nur eine Regel fur Aufanger und Somache, und er lebte fo ftrenge, als nur immer Bafiline und Dochomius in ber Bufte. Gein Rlogfter Unian ben Montpellier mar ein Mufter - Rlofter, bas er von 300 Monchen bis auf 1000 brachte; von Anian gingen viele Colonien aus, und Benebias wurde ber Bater ber meiften Rloffer Uquitaniens, ber Ribfier in Provence, Langueboc und Gascogne, 200 es einft von Ribstern wimmelte, wie in bem ges Jegueten Bayem, Schwaben, Franken und am Rhein!

Ludwig, der selbst nicht weniger bein 26 Ribster stiftete, gab ihm die Oberaussicht über alle fränklische Albster, baber er mit mehreren Aebten zu Achen 317 zusammen trat, um eine Aleform des Monche wir send zu Stande zu bringen. Er wurde der Stifster ber ersten Congregation ober Verbindung dieler Albster unter einer Obserbanz ... Er sand melte die Monche Regeln des Morgen und Abende laubes, schrieb eine Congordia Rogularum, und Karb Laubes, schrieb eine Congordia Rogularum, und Karb Ber in seinem Aloster Jude ben Achen, wo er zuletzt lebte, um stete dem frommen Kaiser zur Hand zu seine Bahre seines Monchestands über, nie Rahrung zu Sahre seines Monchestands über, nie Rahrung zu sich genommen habe, ohne als Unwürdiger ber selben vor Gott — Thränen zu vergießen!

Diefe Regeln, nebft bem Concilium zu Achen. enthalten meift moralifche Borfcbriften in bunteln allegorischen Dentungen ber Bibelftellen. Mande und Ronnen follen meber fpielen noch welts liche Lieber abschreiben, noch eitle Rleiber tragen, und in teinem Schaufpiele erscheinen fondern arbeiten - ftubieren und beten weber auf die Jago geben, noch Baffen fubren bie Ragb fen ihnen gefchentt, um Saute fur ihre Bucher gu haben - Bilbpret für ihre Krante, und Delamert für ben Winter und fo auch Danns - und Martt. Berechtigfeit, um alles bequemer in ber Dabe gu baben, ohne bie Claufur ju unterbrechen. Wer fich gegen biefe Gefete vergebe, werbe geftreft ben Baffer und Brod - mit Gefängniß und endlicher Berfiefung. Bon jungern Monden beißt

et: "latera corum, ne indurescant, assidue verberibus tundantur" wie es geschrieben fleht im Prediger Salomo! Benedicts Regelu find eben—
Monche Begelu — und die vernünstigste die, welche verlangt, daß die ind Kloster gebrachte Linder, ben reifern Jahren, ihre Einwistigung dazu geben sollten." Benedict von Anian scheint boch ein schwaches Gefühl von dies ser Barbaren gehabt zu haben — aber zur Radiscal. Enr war er und seine Zeit noch nicht reift

Lubwig fcheint fich am meiften mit ben Done men. mit ben Beibleine ber Donde, befaßt an baben, benen ber Rame Ronnen - ein agyp. tifdes Bort fur Monde und Monnen - bas fo viel als Rinder bedeuten foll, geblieben ift! Mebte pflegten ibre Untergebenen damit angureben. wie Offiziere ihre Golbaten; und im italienis fchen Borte nino (Jefnstind) ift es gleichfalls moch zu ertennen. Donde waren fruber als Rom men, und ber Sauptunterichied gwischen Clerifen und Laven, wo bie Mouche fo lange in ber Mitte fcwebten, fallt ben Ronnen meg, ba fie weber Saframente austheilen, noch ben Bredigtfinbl befteigen burften, mas jeboch einige gewagt ju haben fcheinen, bn Berbote vorliegen. Dafür hatten fie Ebor . Ronnen und bloge Lavenfdweftern (Conversae) bie bausliche Berrichtungen bes Kle-Rers an beforgen batten, Pfortnerinnen - B& icherinnen, Rodinnen, Gartnerin - Bus Toeifetin ic. Aus ben Chor: Ronnen wurben bie Mathianen ber Webtiffin genommen, die Diacretae, und die Horchich western (soeurs sooutes). Es gab Benedictiner. Nonnen, wie Bettele Ronnen — jeder Monches Orden besam seine Beite lein — es gab Ritters Nonnen, und hochadiche Canonissinnen. Der plumpe beutsche Big, der die verschnittene Pferde Monche naunte, nante auch verschnittene weibliche Thiere, namente sich Schweine, Nonnen, und die Berschneider Nonnenmacher!

Uralt ift der Aberglaube von befonderer Deb ligfeit ber Jungfranichaft, ber fich in ben Beiten ber Wunber felbft barin außerte, bas man berühmte Manuer von Jungfrauen ge boren werben ließ, und felbft in unferer unglaubis gen Beit noch Spuren zeigt ben Schabarabe repen, und bag nur eine reine Jungfrau ein Licht wieber anblafen tonne! Die Alten batten ibre Tempel-Mabchen, wie bie Incas in Dern ibre Nungfrauen ber Sonne. Menn biefe als Reprafentanten ber Sonne mit ben Sonnen : Jung. frauen umgingen, ale wie unfere Bettern mit ib. ren Baschen, fo barf man auch mohl annehmen, baß es die Priefter ber Alten mit ihren Tempel-Dabchen nicht beffer werden gemacht haben. Bir find Menfchen, und baber wollen wir uns nicht årgern, wenn wir lefen, bag bie chriftlichen Canonifden Jungfrauen, aus benen unfere Ronnen bervorgingen, mehr als ju oft ibre Canonen gegen ben Canon richteten!

Wir wiffen, daß die Bestalinnen Roms, deren nur 6 maren , und die nach bem 30sten Jahr heurathen

Durften bennoch bas beilige Reuer nicht immer Bu erbalten vermochten, und mir wollten bie armen får immer eingesperrten Ronnen, bie jest mifterftanbenes Chriftenthum, Unglad ber Beiten, und Schmarmeren in gabllofer Menge fcuf, verdammen, wenn fie im Rlofter, wo fie gewöhnlich ju fpat einfaben, daß fie Dinge-gewagt und verfprochen hatten, bie uber ihre Rrafte gingen, Rebltritte machten? Das untanonische Leben ber erften chriftlichen Liebesich meftern icheint die erfte Beranlaffung ju Albftern ober Sungfern . 3mingern in ben Stad ten gewesen ju fenn, um meniaftens ben Scandal ben Angen ber Belt zu entsieben , und jest , wo man aufing fogar Don ches Hibfter neben Monnentlofter zu bauen, forgte man meislich fur - unterirdifche Gange!

Ludwig warnt seine Nonnen vor dem Mein, vas ver weichen Federbetten, und vor allem, was ihre Sinnlichkeit reißen mochte. Die Borsteberinnen sollen gesetzte musterhaste Personen senn, sich nicht aushalten auf den Hofen, nicht unnöthig reisen, keine seidene Aleider noch Put tragen — nur gesetzte erusthafte Personen soll man ausnehmen, deren Herz nicht mehr an der Welt hängt, und die über ihre Habe solche Berfügungen getroffen haben, daß sie keine weltliche Sorgen mehr zerstreuen. Das Kloster soll strenge verschlossen serstreuen. Das Rloster soll strenge verschlossen sen, und nur Einen Ausgang haben, Gärten und Viehställe innerhalb seis wer Mauern. Ihre Nahrung soll seyn 3 Psund Brod, und 3 Psund Wein täglich, oder Bier —

Rlachs und Bolle foll ihnen alle Jahre ausgeiheilt werben, bamit fie fich felbft ihre Rleibung fertigen thunen: Rrante, und bie ihre gange Sabe bem Alos fer augebracht baben, find bavon ansgenommen. Die Aebtiffin foll forgen, baf bie Beit geborig gwie fchen Beten , Lefen und Arbeit vertheilt werbe , unb tabellofes Leben Statt finde. Rach ber Complet barf micht mehr gefchmaufet und geplaubert werben, auch nicht im Schlafzimmer, wo immer eine Laterne brennen foll. Rebler und Bergebuns gen, wenn fie burch liebreiches Ermahnen nicht abgelegt werben, follen burch Raften, mit Musichliefs fung bom Tifch und Gebet - mit Schlagen und Gefangnif gebuft merben. Der Bubrang ins Rlofter icheint icon ju Lubwigs Beiten bem Geschlecht ftarter gemesen ju fenn, als ben Dannern, ba er befehlen mußte, baß 3. B. in Poitiers micht mehr Ronnen fenn follten, als - Sunbert!

Ludwigs Regeln verbieten ferner jedes Sefpräch mit Mannern ohne 3 — 4 Horschwestern — das leise Sprechen mit Dienstboten, und das viele warme Baben. Sie empfahlen besondere Ausmerksamkeit ben der Wahl der Pfortnerin, das mit sie nicht das Thor zu unrechter Zeit bisne — und warnt die Nonnen — vor den heiligen Mannern selbst. Seistliche sollen nicht in Klöster der Nonnen kommen, als nur zur Verrichtung des Gottesdienstes, und in Begleitung ihrer Diakonen, und keine Nonne soll allein mit ihnen sprechen, und sie mit keinem als im Beichtsuble. — Sie ermahnen sie, den Wein nur als Arzucy, und das Bad nur

4

in Krantheiten zu gebrauchen. — fich bor Lachen zu haten, und bas alte Teftament, vorzäglich bas bobe Lieb ja nicht — fleischlich zu nehment Der fromme Lubemig that sehr viel für die Name men — und wie sollte man von ihm den Gedang ten, so natürlich er auch gewesen wäre, den abet selbst der staatstluge Carl und seine Zeit nicht haben konnte, erwarten, den Gedanten "So viele None men, so viele unbebante Relber!"

Das Machner Concilium befiehlt fogar bafur gu forgen, daß in den Ribftern fo wenig als mbalich Bintel ober buntle Orte gefunden murben, um Gott, wegen mbalicher Wintelfunden, nicht gum Borne ju reigen, und daber follten auch die beiligen Gefäße und Braute Chrifti meber feibene Ochleper, , noch golbene und filberne Rabeln, bochftens Einen Ring tragen, und bie Rode ja nicht gu furg, jeboch auch nicht zu lang. Ben ben jahrliben Rlofter Difitationen tommen bie Fragen bor: Db bie Pforte flete ju rechter Zeit verfchloffen? iebe Ronne allein und im besondern Bette ichlafe? feine Schoosbund den babe? und biefe Kragen beweifen, welchen icanblichen Answeg bet unterbruckte, aber viel gu ftarte ungenaunte Trieb an nehmen pflegte!

Der Aberglands der Zeit verbreitete über Klofer einen Rimbus ber Heiligkeit und über Ronnenklöfter doppelt — Kloster-Legenden und Mitter-Romane erhigten bie Embildungskräft — und wurden nicht viele Nomen Heilige,
und Borbild aller, Maria, war sie nicht wie 3

foen Bropingen! Dagbeburg ; Wenintene puollarum, fcbien Otto aber alles an geben, weil es feb ner englichen Gemablin viele Aebalichkeit mit Lou-Don ju baben fibien :- won fie fien Gefichts Buntt nabm, wird nicht gemelbeti Gernrobe entfland o66. Otto . II .: febenfte Midaffenbure ord Bertheim, Caftel und Dofte mit Jugeberin Kinggan. - Otto III. ben man bas Bunber bet Belt naunte, weil er vermuthlich mehr mußte, als feine Donde, mar ber größte Pfaffentnecht unter allen Ottonen, und bis in himmel entzudt, als ihm ber beilige Romnalb erlaubte eine Racht in feiner Belle gugubringen. Unter ibm maren bie a Mebte von Bulba, Beifenburg, Rempten und Dems bach große Manner - von Dinde Babten war nun feine Rebe mehr - und ber Abt Norbert Don C. Ballen Die erfte Rriegs. Gurgel ber Clerifen! - heinrich II. führte fogar ben Titel Bater ber Donche - ftiftete Bamberg, und bat die Bifchofe fußfallig um ihre Ginwilligung, nimis humiliter, wie ein Bischof felbft fagt. Es fam fo weit, daß felbft die Rirche verbieten mußte, an ben Stiftefirchen Prabenden auf Prabenben gu baufen; bie Defretalen D. Gregote IX. (III. 36, 9.) verbieten, baß feiner in amen Albstern zugleich sepe, ober die - boppelten Mondel

fcheint Staats. Grundsatz ber fachsischen Raifer gewesen zu sepen, Bisthumer und Abstepen zu stiften, oder reichlich zu dotiren, um in ibsten ein Gegenge wicht gegen die zu machtig wer-

batten weit mehr beilige Bifionen ale Monche. und ichlechter noch erzogen, fiech am Rorper, verrudt burch fcmarmerifche Monches Poftillen, ober gar bofterifch und nervenschwach burch gebeime Sanben, verbreiteten fie ibre beiligen Entaadum gen unter bas einfaltige Bolt, und unter bie von ibnen verzogene weibliche Jugend, weit mehr noch ale Monche. - Die beilige Abelbeit, Aebtiffin au Biflich am Rhein (+ 1015) batte boch eine gang eis gene Eur, wenn ibre Monnen feine belle Stimmen batten - fie gab ihnen bloß eine Daulichelle, und auf der Stelle befamen fie beffere Stimmen. Burbe eine frant, fo fcbimpfte fie ibr blos die haut voll, und fie murbe gefund, ju berfelben Stunde. Bon biefer Abelbeit rubret bas G. Alen. Brob ber; bas bie Landleute bem franten Bieb an geben pflegten.

War die Klofter, Jucht ben ben Sinfallen germanischer Barbaren, und bald darauf der Sarazenen zerfallen, und viele Klöster in ihrer Entftehung vernichtet, so wurden die Sachen noch schlimmer, als Normanner kamen, die alle Auskalten
der Carolinger, neben den schwachen Carolingern selbst,
mieber vereitelten. Monche wurden wild und kriegerisch — sie vertheidigten ihre Guter, oder zerstrenten sich, und um das Studieren war es gescheben. Gegen Ende des gten Jahrhunderts gab es nur
wanis Monche, die ihr Brevier verstanden, und
lesen kounten. Das gte und 10te Jahrhundert,
als der mächtige Carl entschlasen war, war sin"Normänner, Wäringer ober Destertinge

fden Bropingen! Magbeburg, iber Mone puollarum, fcbien Otto über alles ju geben, weil es feis ner englichen Gemablin viele Aebulichfeit mit Lone bon au baben febien -- mo fie ibten Gefichts munct nabin, wird nicht gemelbet. Gernrobe entfland o66. Otto II. :: febenfte Michaffenburg or6 Bertheim, Caftel und Softi mit Bugeboring Ringgan. - Otto III. ben man bas Wunber bet Belt nannte, weil er vermufblich mehr mußte, als feine Donde, mar ber größte Pfaffentnecht unter allen Ottonen, und bis in himmel entsuct, als ibm ber beilige Romuald erlaubte eine Racht in feiner Belle jugubringen. Unter ihm maren bie a Mebte von Fulba, Beißenburg, Rempten und Durbach große Danner - bon Donde Bablen war nun feine Rebe mehr - und ber Abt Norbert bon 6. Sallen die erfte Rriegs. Gurgel ber Clerifen! - Beinrich II. führte fogar ben Titel Bater ber Monche - ftiftete Bamberg, nub bat die Bifchofe fußfallig um ihre Ginwilligung. nimis humiliter, wie ein Bifchof felbft fagt. Es fam fo weit, bag felbit bie Rirche verbieten mußte, an den Stiftefirchen Prabenden auf Pras benben gu baufen; die Defretalen P. Gres gore IX. (III. 36, 9.) verbieten, baß feiner in gwen Rloftern zugleich fene, ober die - boppelten Monde!

Es icheint Staats. Grundfas ber fachfiichen Raifer gewesen zu fenn, Bisthumer und Abteven zu fiften, ober reichlich zu botiren, um in ihnen ein Gegengewicht gegen bie zu machtig ber-

denden Herzoge und Grafen zu finden und Alle diese Bischofe und Monche waren eben so viele Spionen des Hofes, und diese Spionen strekten die Haupeter schon so boch, daß man verordnen mußte, daß kein Bischof ben Bistationen mit mehr Pserden ersicheine, als höchstens Funfzig! Ein solcher Bischof, zugleich Graf und Reichsbaron, war es, der einem Bauern begreislich machen wollte, wie er nicht als Geistlicher, sondern als weltlicher Herr so großen Auswand und Staat mache, wohl! Euer Hoch würden Gnaden, sagte der Bauer, wenn aber der Herr Graf zum T. fahrt, wo bleibt daun der Bischos?"

Die Ottonen veräufferten namentlich in Bayern ibre Rammer. Guter, an Stifter, und daher die vielen reichen Stifter in Banern. - Durch die Gins falle ber hunnen maren auch viele Rlofter verbees ret - bie Guter lagen bbe von wenigstens 50 Stife tern in Bayern, und fie wollten wieder aufhelfen. Damale fteuerten auch noch Rlofter , Guter fo gut als andere Unterthauen , und Aebte und Pralaten leis fteten felbft Rriegedienfte, ober liegen fie leiften. Diefe Stifte Guter maren meift ritterliche Gu. ter (faft aller Adel murbe von Benedictinern erzo gen, und viele vergaßen ihrer Erziehunge , Rlbfter nie) und fo tam es balb babin, baf bie reichen Rlbfter nur mit Ebelleuten befest murden, folge tich bie flofterliche Bucht um fo geschwinder verfiel, und um fo geschwinder bie Unwiffenheit überhand nabm!

horfams - Benbehaltung bes Raiferthums. Bielleicht bachte ber Ubr wie Friedrich ber Große, als Coubife bas Commando ber frangbfifchen Urmee niederlegte!

Se mehr bie Ronige gaben, befto mehr muche bie Efluft ber Ehren : Beiftlichkeit. Das rebenbfte Benfpiel Diefer pfaffifchen Gierbe gibt ber fonft gelehrte und achtbare Bifchof Meinwerf von Paberborn, ber fcon fo viel bon Beinrich erpreft batte. Er ließ einft, ben einem Befuche bes Raifers, alle trachtigen Schaafe fcblachten, und aus ben Rellen ber ungebornen Lammer einen faiferlichen Mantel bereiten, bann jams merte er, ba ber Raifer mit bem Mantel unanfrieben mar, über feinen Berluft fo lange, bis er bas Gut Stein meg batte. - Beinrich fandte ibm einft ein foftbares Gefaß jum Unichauen, Deinwert lief eiligft einen Abendmabletelch baraus machen. und ein anberemal ftabl'er aus bes Raifere Bimmer einen toftbaren Dantel, und brauchte ihn jum De ffe Gewande. Wenn bann Beinrich von Raub, Die fahl und Beig fprach, fo fprach ber Bifchof von Gottes Born , Strafe und ewiger Berbainmnift Beinrich ichien ben beiligen Dann ftete genedt gu baben . wie Carl ber Große feine Bifch b fe nedte, und ber Abel - bie Pralaten und Monche, bie er auch mohl beraubte, erfchlug, blenbete, und in bas Burg. Berließ marf - und fo fratte er einst aus dem Degbuch Meinwerks vor den Wore ten famulis et famulabus bie Buchftaben fa meg, und ber gerftreute Bijcof betete nun, fatt fur bie

faiferliche Familie, fur bie fahferlichen mulis et mu-

Seinrich ließ einst Zettel mit goldenen Buchsta, ben ausstreuen, worauf ftand: Meinwerk bestelle dein-haus, benn in funf Tagen mußt du sterben!" und der Bischof betete, und fastete Tag und Nacht, und bestellte sein haus; am oten Tag kam Heinrich und lachte ihn aus, wosur er aber Baarsuff an dem Altare des Munsters zu Paderborn buffen mußte! — Fromme Bischofe und Aebte wurden jest immer seltener, die sich, wie der Abt Cung von Siegeberg, alle Bequemlichkeiten versagten, um die Zahl ihrer Monche von 60 auf 120 zn bringen, oder sich, wie Bischof Abalbert von Prag ben Nacht in die Zimmer der Hosselver und Schube zu reinigen!

Man war in Albstern schon lange nicht mehr eigentlich fromm und die Elerisen war es gerade auch nicht — aber desto mehr predigte man den Weltkindern — Buße. Die beiligen Männer eiserten z. B. gegen das Canzen so mächtig, als die Kirchen-Bäter. Michol verlächte Das bid, als er vor der Bundeslade tanzte — vielleicht nicht wegen des Tanzes, soudern weil er etwas sehen ließ, was man sonst zu verbergen psiegt, oder, wie zwenmal bemerkt ist, weil er nur einen — leinenen Rock an hatte — und S. Ambrosius weißt auf Herodias hin, und ruft: Saltet, sed adulterae silia. — Nach der Legende tanzten zu Mags, bedurg 1012 am Christ-Abend, auf dem Kirchhose S. Martins, Osbert und seine Gespielen, gegen alle

Abmahmungen ber Seifflichkeit, und biese schwur, daß fie nun ein ganges Jahr so forttanzen sollten, und fiche! trotz aller Megopfer und Gebete, tanzten fie fort bis ans Eude des Jahres, und als der barms herzigere And fie erlößte, hatten fie fich bereits bis an den Gartel in die Erde hineingeranzt! Welche Lehre, für die, die über den Tanzteufel der alten Theologen nur lachen, der doch noch heute los ist! Ich din der etwas mildern Meynung des Predigers zu Bergefeld "Tanz bleibt Kaffee, zwen Loth auf di Taffe!

## XXIII.

P. Damiani. — Das klösterliche Geiffeln. — Sittene Berfall. — Einzelne nügliche Monche.

Insittlichteit ber Elerisen bestig und strenge ausbeckten, und auch sonst merkwürdige Manner was ren: Ratherius und Damiani. Der Erste, ein Mönch aus Laubes, und dann Bischof zu Berona und Lüttich († 974) wurde nicht diter als dreymal durch Cabalen, und eigenes stürmisches Wesen, von seinem Bischofs-Size gejagt, indem er der Unzucht, Habsucht und dem Kriegs-Seist der Geistlichen und Monche zu lebhaft auf den Leib ging, und behauptete: der Wein und die Wolflust erregenden Säste (pigmenta) seven an der Sittenlosigkeit schuld (potatores et hircones) — die Deutschen aber dennoch weir reiner als die Italiener.

Peter Damiani, von weit großerem Unfeben, als Ratherius, Abt des Rlofters Avellang, und Cardinal. Bischof von Oftia († 1072) tabelte nicht blos bie Sitten ber Clerifen und ber Bifchofe, fonbern auch ber Dapfte, bie fich in bas Weltliche einmisch. ten, fatt bas Schwerdt bes Beiftes allein gu gebrauchen. Er legte fogar (1062) feine Stelle nieber, wegen bes großen Berfalls ber Sitten, jog fich, ob es gleich fein Freund Silbebrand nicht zugeben wollte, (vielleicht fabe er im Beifte voraus, mas aus feinem heiligen Gatan, wie er Freund Silbes brand, halb Scherg, halb Ernft, ju nennen pflegte, noch werden tonnte ), jurud in die Stille feines Rlos ftere, bon mo aus er bem Papfte bolgerne Lbf. fel, die er fertigte, jum Geschent machte, und schrieb sein Wertchen de contemptu Saeculi!

Damianis berühmtestes Buch aber ist sein Liber Gomorhaeus, wo er der Elerisen seiner Gegend die abscheulich sten Gattungen von Unzucht und unnatürlichen Laster (quadripartita vitia carnis) vorwirft, die zu natürlich geschildert sind, als daß man sie — ansühren durste. Papst Alexander II. unterdrückte das Buch, worüber Damiani bitterlich klagt: "daß ihm sein Buch, das er wie seinen einzigen Sohn in den Armen gehalten habe, listig entrissen sen Ennech erhalten, und sogar in seinen Werken (Paris 1663) gedruckt worden. Damiani bringt eine Menge Erscheinungen vor, von Bischofen und Monchen, die in der Holle und dem Fegseuerschmachten, um ihrer Günden willen, und dranz

porzüglich ben Monchen und Ronnen auf das freiwillige Geiffeln, da ja felbst Christus und die Apostel gegeisselt worden sepen, und machte in der That dieses Reinigungs Mittel zur Mode. Die Geissel hieß in der Klostersprache Disciplin!

Rach feiner Lehre galt bas Abbeten ober Ab. fingen bon bo Pfalmen mit 1000 Streichen für I Sabr Buffe, und bas Abfingen bes gangen Pfalters mit den dazu gehörigen Streichen fur 5 Rabre Bufe! Auf ben Todtichlag fand eine jebnjahrige Buße - wenn nun ein recht ita lienischer Bandite 10 Menichenleben auf ber Seele hatte, kounte er, ba er ber natur nach keine 100 Sabre ju leben hatte, auf biefe funftliche Art mittelft zwanzig gegeiffelter Pfalter mit Gott Richtigkeit machen - ja - wenn er Gelb hatte, tonnte er biefe Bufe durch andere verriche ten laffen, und fomit ein Rlofter, wenn es feine Roviten fo jum Geiffeln gewöhnte, wie Damiani folches zu Konte Avellana that - wiel Geld verbienen, und noch obendrein ben Beruch ber Seis ligteit!!!

Geisseln war langst Sitte in Ribstern zur Strafe — aber freiwilliges aus Andacht, und zur Fleisches Kreuzigung, ist eine Anstalt des sonst so vernünftigen Damiani. Man geisselte sich selbst, und ließ sich von andern geisseln in der Finsterniß des Klosters — man geisselre sich zuletzt auf diffentlicher Straße, in Prozession, in Kirchen, und aus Kreuzwegen — es gab sogar eine eigene Secre der

maren bie Sitten reiner - abet et gab auch noch genug verbeurathete Bricker. - 3# England brachen große Unruhen ans; ale man bas Cheben bot allgemein machen wollte, und mur Giner troffete fich mit ben Borten : "Dan tann ben Brieftern bie Beiber nehmen, aber bod nicht ben Beibern Die Priefter!" La Mothe le Vayer ergablt . bag Manes Bittwe & Beinrids HI. burd einen Bifchof unfern Damjani fragen lieft: Utrum liceret inter ipsum debiti naturalis egerium aliquid ruminare paalmorum? und bag Domiani auf ben beiligen Paulus bingewiesen babe, ber ba fagt: ", Man tann, aller Orten beten." Benn bey einer Dame folde gragen auffollend find, To mbotte es noch auffallender fenn , baß ein fo ftrenger Sittem Richter, wie Damiani, fie fo beantworten mochte. Pincholog und Physiolog war Damiani nicht, fonft batte er auf bas, was bier am wichtigften ift, bingewiesen, auf bas hoc Age! beffen Bernachlas figung bas Heroum filii noxae begrundet - in ber bobern Welt, wie auf Universitaten. Muf Dorfern gebeiht baber bie Bucht am begten!

"Gregor I. war auch fehr für ben Colibat" fagte ber Bischof Ulrich von Augsburg, als
er aber in einem gewissen Alosterteiche
6000 Kindertopfe auffischte, gerente ibn
fein Berbot ber Che, und er horte auf bes
Apostels Paulus Worte: "es sep besser freven, denn Brunst leiden (oder Kinder
morden), und ber Bischof sep eines Beibes
Mann." — Ulrich machte sehr verunstige Gegens

porffellungen, die aber wenig balfen. Ueberall fiebe man, baß Chelofigteit fruber und allgemeiner berrichend murbe, je fruber und allgemeiner Dibnderen und Donde Moral um fich griff, und baber ging es fo bart im Rorben, mo bies fpater geschah, und bie Sitten fich fete reiner erhalten baben. ober wenigstens langer, ale im Guben. Gluth des fublichen himmels - eheloses und daben einsiedlerisches Leben'- Gefahr bffentlicher Mergernif im Umgange mit bem Gefchlecht, fuhrten gu ben unnaturlichffen Laftern - ichmachenbe Diat und afcetische Uebungen taufchten eine Beitlang bie Matur - aber bann tubrte fie fich miebefto ftarter, und machte allzugemiffenhafte Schwarmer mahnwigig und dumm, ober ffurgte fie in die Lafter Godome. Das Berbot feine mei be liche Thiere in Mannetloftern zu dulben, und in · Monnentloftern feine Schoofhundchen, fprechen lauter ale alles, und mas follten die Leibbinden (mutandas) ber Capuginer? fie follten ben alten Abam unbeweglich machen, und vor aller Reige gung bewahren - aber vermochten fie ibn zu tobten? Und welche Mufter von Tugend, hatte die Geiftlichfeit in ben Dberhauptern ber Rirche felbft, gur Beit bes fogenannten romifchen Buren-Regis ments, ber Damen Marogia und Theodora?

Monche, fobald fie aufhörten Monche zu fenu, und aus ihren Monche Dohlen hervorgingen, murben im Morgenlande bogmatische Fanatis ter und Unrubstifter jeder Urt, und im Abende lande arteten sie aus durch Ueppigkeit, Prachte Liebe und Arfegeluß — tury fie wurden allers warts schlechtere Menschen, als fie vernuthlich im thatigen und geseiligen Leben gewesen waren. Die Concilien Goldsse, daß tein Mouch in die Welt zuräcklehren — keiner sich in besondern Beb bansern aufhalten — keiner nach Rom reisen — hene rathen — in Stadten leben — unter den weltlichen Schut, sich begeben — an Obse reisen — weltlichen Geschäfte besorgen — Lanspathen abgeben — daß kein Aloster zwey Alebte haben — tein Geld für die Aufnahme empfangen — daß man keinen Mond blenden, oder verstämmeln — keiner zu Rodnen, und keine Ronnen zu ihm kommen solle ze. ze. alle biese Concilien. Schlusse sind gemächt, aber keiner ist — gehalten worden!

Donde baben fich in alle politifde und gamilien . Danbel gemifcht - Staats . Sachen auf Concilien verhandelt, und ihre Reber gu allem ge-In ben Rloftern wurden bie unfipuigften lieben. theologischen gragen aufgeworfen, ausgebrutet und bestritten - Auswuchse ber verwirtteften Religions. Begriffe! Der Streit bes Monche Ratbert vom wirflich en Leibe und Blut Chrift im Abend mable mußte nothwendig auf die Berbauung, und endlich ju bem nicht mobiriechenben und tomis fchen Streite ber Sterforiften fubren, wie bie unbefledte Empfangniß auf Die Enthindung clauso utero vel non! Der Mond Gottfchalt grief die Drafelfpruche bes beiligen Auguftine über Die Pradeftination an, und murbe auf ber Sonobe 849 mit ber Peitiche jum Biberruf gezwungen ; er

behauptete zwei Pradeftinationen, die ber Auserwählten und Berdammten, aber Rabanus wollte nur die Erste gelten lassen. Zwanzig Jahre büßte Gottschalt zwischen den Kloster. Mauern, und sollte sterbend noch widerrusen — aber er starb 869 ohne Widerrus! Man verweigerte ihm das Abend, und begrub ihn in ungeweihte Erde, ohne Gebet für die Ruhe seiner Seele! —

Donde fdrieben bie elenbften Legenben, bumme fromme Lugen und Dartprologien gelehrte Bucher : Burmer gab es noch bie und ba in Den Rloftern - fie abmten oft nicht ungluflich die Schreibart ber Alten nach, und ber Chroniter bou S. Gallen nennt fein Convent senatum Reipl. nostrae - aber mober follten bie Denter tommen? Indeffen batten wir Unrecht bie Ramen giniger ausgezeichneten Danner ju verfchweigen. Unter biefen behauptet ben erften Rang Gerbert. Gerbert aus Muberane und Dond im Rlofter Aurillac ging nach Spanien, und bolte von ben Arabern mathe. matifche Renntniffe - Otto I., ber ibn gu Rom fennen lernte, machte ibn gum Abre von Bobbio, und bald barauf jum Ober Auffeber ber Schule. au Rheims, die er in großen Ruf brachte - er wurde barauf Otto III. Lebrer, und diefer machte ibn jum Papft Gilvefter II. († 1003).

Gerbert galt feiner Zeit für einen Zanberet, war mit Griechen und Romern vertraut, und feine Briefe verbienten noch heute gesammelt zu werben; aber wenn er auch fein Jahrhundert üben fahe, fo blendete er es boch mehr, als bag er

Liebe und Ariegsluft — furz fie wurden allerwarts schlechtere Menschen, als fie vermuthlich im
thatigen und geselligen Leben gewesen waren. Die Concilien. Schlusse, daß kein Monch in die Welt zurücklehren — keiner sich in besondern Bets bausern aufhalten — keiner nach Rom reisen — heurathen — in Städten leben — unter den weltlichen Schutz sich begeben — an Hofe reisen — weltlichen Geschäfte besorgen — Tauspathen abgeben — daß
kein Rlofter zwey Aebte haben — kein Gelb für die Aufnahme empfangen — daß man keinen Monch blenden, oder verstümmeln — keiner zu Ronnen, und keine Ronnen zu ihm kommen solle ze. ze. alle diese Concilien. Schlusse sind gemacht, aber keiner ist —
gehalten worden!

Monde baben fich in alle politische und Ramilien . Sanbel gemifcht - Staate . Sachen auf Concilien verhandelt, und ihre Reber zu allem ges In ben Rloftern wurden bie unfipuigften theologischen Fragen aufgeworfen, ausgebrutet und bestritten - Auswuchse ber verwirrteften Religions. Begriffe! Der Streit bes Monche Ratbert vom wirflichen Leibe und Blut Chriftiim Abend. mable mußte nothwendig auf die Berbauung, und endlich ju dem nicht moblriechenden und tomis ichen Streite ber Stertoriften fubren, wie bie unbefledte Empfangniß auf Die Entbindung clauso utero vel non! Der Monch Gottschalt grief die Drafelfpruche des beiligen Augustine über Die Prabeftination an, und murbe auf ber Sonobe 840 mit ber Deitide jum Biberruf gezwungen ; er

behauptete zwei Prabeftinationen, die der Auserwählten und Berdammten, aber Rabanus wollte nur die Erste gelten lassen. Zwanzig Jahre buste Gottschalt zwischen den Rloster-Mauern, und sollte sterbend noch widerrusen — aber er starb 869 ohne Widerrus! Man verweigerte ihm das Abendmahl, und begrub ihn in ungeweihte Erde, ohne Gebet für die Ruhe seiner Seele! —

Donde fdrieben die elenbften Legenben, bumme fromme Lugen und Martyrologien gelehrte Bucher : Burmer gab es noch bie und ba in Den Rloftern - fie abmten oft nicht ungluflich die Schreibart ber Alten nach, und ber Chroniter bou S. Gallen nennt fein Convent senatum Reipl. nostrae - aber wober follten bie Denter tommen? Indeffen batten wir Unrecht bie Ramen giniger ausdezeichneten Danner ju verfchweigen. Unter biefen behauptet ben erften Rang Gerbert. Gerbert aus Mubergne und Donch im Rlofter Aurillac ging nach Spanien, und bolte von ben Arabern matte. matifche Renntuiffe - Otto I., ber ibn me Mom tennen lerute, machte ibn aum Abte von Bobbio, und bald barauf jum Dber Auffeber ber Schule. au Rheims, die er in großen Ruf brachte - er wurde barauf Otto III. Lebrer, und diefer machte ibn jum Bapft Gilvefter II. († 1003).

Gerbert galt feiner Zeit für einen Zanberet, war mit Griechen und Romern vertraut, und feine Briefe verbienten noch heute gesammelt zu werben; aber wenn er auch fein Jahrhundert üben fahe, so blendete er es doch mehr, als bah &

es erleuchtet hatte! Mathematit und Phyfit fesselt und zieht ihre Berehrer so an sich, daß sie leicht ganz aus der Gesellschaft hinausgezogen, und so abstract werden, wie die Algeber. Die Gewohnheit, ihre Ausmerksamkeit stets nach aufsen zu kehren, stumpst zuletzt ihren Blick selbst sir eigenes Innere ab und für den Menschen; es ist kein Bunder, wenn Tocho Brahe batüber die Rase verliert, Kaiser Rudolph das Keich, und Archimedes das Leben. Weit entsernt zu wissen, was in der Welt, oder in der Stadt vorgeht, wissen sie oft nicht einmal, wie es in ihrem eigenen Hause sieht, und in ihrem Bette!

Die Rechts-Gelehrtheit mar zum Theil in ber Monche Sanden - bie Uraneifunde gber gang, Theologie und Philosophie ohnehin. Gerbert und fein Schuler Trilbert batten es in ber Argneis Runde weit gebracht, feiner aber meiter als Confantin ber Carthager. Diefer foll an Die 40 Jahre in Indien, Megnpten und Borderaffen jugebracht haben, und ba man ibn in feiner Baterftabt Cartbago gleichsam fur einen Banberer bielt, fo murbe er Monch zu Monte Cassino, und ber eigentliche Stifter ber berühmten Schule von Salerno. Spatere Beiten verboten Monchen die Urgueifunde. Man follte meinen, es mare beffer gewefen fie angubalten ihre Dufe diefem Studium ju widmen, und bann Rrante zu beilen um Gottes willen bas befte Mittel gegen Charlatanerie - aber man hatte bagu gute Grunde! Sie hatten vielleicht meb ere vergiftet als gebeilt - wenighens bonte ber oifluguly Muguftiner Luther ficher Dominitaner Pillen betommen!

Donde maren bie Baumeifter, Daler und Bildhauer ihrer Beit, vorzuglich aber Dufiter, wie Guido von Arresto, Monch ju Dompona bep Ravenna, und Notfer Balbulus ju G. Gallen. Lateinische Dichter gab es in allen Albstern, und zu Ganderebeim fcbrieb fogar bie Monne Ross weida feche geiftliche Luftspiele, um ben beibnischen Tereng zu verbrangen. In Deutschland fcbrieb Rabauus Maurus ju Rulda beffer über melts liche Biffenfcaften, als Beba und Alcuin, und welche Nation bat in ihrer Landessprache einen fo fraben Schriftsteller, als wir an unserm Ottfried, Mond ju Beigenburg, baben, ber bie Evangelien in frantifche Reime brachte, was bamale fo fchwer gemefen jenn muß, als wenn wir jest fcreiben follen, wie die Schweiger Bauern fprechen?

Am meisten scheint Monche die Geschichte bestchäftigt zu haben, zum Beweise, wie sie in alles die Rafe stedten. Wir haben frautische Chroniten won Ungenannten, und die Jahrbücher Hermanns Constracti, Haimons, Nithardts, der Feder und Degen gleich gut führte, und gegen die Danen blieb; wir haben Regino, Remigius, Wippo, Wittekind, Eginhard — Tangmar — Abam von Bremen — Ditmar, Lambert — Bruno — lauter berühmte historische Monchs Namen. Alle diese Manner gingen aus Carls Klosterschulen hervor, und verrathen weit mehr frenen Geist, als die spätern Schrischeller, wo scholastische Philosophie einris, und Unio

verfitaten bas Monopol ber Wiffenschaften erhiels ten, modurch diefe gur Innung und gum Sands wert berabsanten . . . .

Bir verbanten bier ihnen vieles, wenn fie gleich nur Monden Chroniter maren und Anno Domini Manner; aber auch viele Dabrchen, die erft bie fpatere Eritif aus ber Befchichte wieder ausgemerat bat, wie bas Dabrchen vom blinden Belifar, ber von einem Mabchen geleitet, mit ber Schaale in ber Sand, bettelt: " Gebt einem Dbolus dem blinben Relbherrn, ben bas Glud geehrt, ber Will aber geblendet bat." Der Donch Sob. Trenes ergablt biefes Dabrchen, fest zwar bey: nach andern fiel er blos in Ungnade, murbe aber bald wieber in feine vorige Burben eingesett - aber es blieb benm porigen Dabreben, benn ber blinde bettelnbe Belifar mar Dichtern, Malern und Moraliffen willfommener und brauchbaret, ale die Babrbeit!

Im Kloster Bec standen um das Jahr 1050 Lanfranc und sein Schüler Anfelm auf, und Ranfranc und Berengars Streitigkeiten über die Transsubstantiation waren der Ursprung der — scholastischen Philosophie! Der wahre Philosoph dieser Zeit war aber Joh. Scotus Erigena, der Gesellschafter Carls des Kahlen — er war Selbstenter, mehr als seine Zeit erwarten ließ, und dasher verlor er sich zulent, tron des königlichen Schunges, vor papstlicher und Mouchs, Verfolgung — im Kloster!

Der Monch Radbert im Rlofter Corvey batte 831 eine Abhandlung über das Saframent bes Leibes und Blutes Chrifti gefchrieben, und bewiefen , bag trot der außern Geftalt bes Brode und Weine, burch bie Confecration, bendes in bas mabre Rleisch und bas mabre Blut des Gefreu. zigten fich wandle, und Carl ber Rable gab biefe Schrift feinem Scotus gur Prufung. Scotus erklarte, bag ber Unterschied fo groß fen, als amifchen einem Pfande und ber Sache, wofur man bas Pfand gabe - amifchen einer Abbildung und bem abgebildeten Gegenstande, und fo groß als ber Unterschied amischen Schein und Babrbeit! Der Mond Berengarins machte biefen Streit wieder rege gegen Lanfranc, vertheidigte die Meinung bes Scotus, murbe vom Papft als Reger verdammt, und . bas Abendland erhielt von S. Beiligfeit P. Innocens III. bas Geschenk ber Transsubstantiation. - Die Price fter sprachen: In Officio sumus Dei! - und Ure ban heiligte bie Sache 1964 burch bas Krobleiche namefeft!

Die durftigen Wiffenschaften gingen jest unter ben Ottonen lieber in die Domschulen, wie nach Paderborn unter Meinwert — nach hildesheim unster Bernward, nach Luttich, Rheims, Utrecht und Bremen, vorzüglich aber nach Koln unter Bruno, bem Bruder Otto I., ber Krone aller deutschen Bis schöfe. Dies bewirkte neuen Gifer in den Klostern, und hir sau wurde, was Clugny in Frankreich.

Rlosterschulen waren und blieben aber Mondes Schulen — nie wurden fie Bolte

Schulen, und baber waren Menfchen nie bummer und gottlofer, ale jur Beit ber Bluthe ber Donches Schulen! Mus Ribftern fam aller Aberglaube, Bert. beiligfeit, Bilberbienft und Kanatismus. Der beil. lofe Glaube allein, baf man mit frommen Stife tungen alle mogliche Gunben lostaufen fonne, ben ber Gigenut ber Monche taglich mehr ausbildete, mar bas Grab aller Moralitat! Dit bem Sabr 1000, wo fromme Giufalt bas Ende aller Dinge, bas 1000jabrige Reich, mo Chriffus ber herr fommen werde ju richten bie Lebendigen und Die Tobten, anruden fabe, liefen Reis chere nach Palaftina, um am beiligen Grabe alles abgus marten - und anbere opferten ben Rloftern, mas fie nur opfern tonnten - man marf fogar Gelb-Beutel über bie Rlofter : Mauern! Die Monche fchienen allein Frengeifter ju fenn! Defto fconer aber wirfte ber Donche. Gebante, ber fich um bas Sahr 1027 bom Rufe ber Pprenaen aus über gang Europa verbreitete, bag ein bimmlifder Brief ben Befehl gebracht habe, alle Rebben, bon Mitwoch Abende bie Dontag Morgens einzuftellen, und biefer Friebe bief mit Recht Treuga Dei - Gottes griebe! Wer im roten und riten Sahrhundert fchreiben und lefen fonnte, mar Galgenfren, und biefe Galgenfreiheit bieß Benificium Clericorum!

#### XXIV.

# Elugny.

Bier hundert Jahre hatte Benedictus allein geblüht, und üppigere Zweige getrieben, als der Bauianenbaum, die sich nun vom Hauptstamme lößten. Religion erzeugte Reichthümer, und die Tochter erstickte die Mutter, sagte Tritheim. Die ersten Monche hatten gearsbeitet, um leben zu konnen, Ihr bischen Armuth noch mit Nothleidenden getheilt, und so strenge gelebt, daß fromme Einfalt in ihnen Beislige sahe, die sich selbst dem Ewigen zum Opfer brachten, und daher im Himmel etwas vermöchten man schenkte ihnen Guter, um ihres frommen Gesbets theilhaftig zu werden, und damit sie sich deste besser dem Gebete widmen konnten, aber — diese Heilige überzeugten sich bald, daß Gingen und Bes

ten leichter 'fen als Arbeit - und wer mabite nicht gern bas minder Befchwerliche? -

Schon Chlodowig batte viel geschenkt - fein Benfviel mar anftedend, und mancher mag nun aus Prableren gethan haben, mas andere ans frommer . Einfalt thaten, mehr ale er fonnte, und follte. Ber nichts befferes zu geben wußte, gab fich febft bin, ju gewiffen Dienften und Abgaben, ober gab feine Guter, unter Borbehalt leben Blanglichen 'Genuffes (Drecarenen). Man batte boch baben noch etwas mehr, als bas bloge Ge. bet ber Donde - ihren Schut. Damals mar gut wohnen unter bem Rrummftabe, und fo wurden Precareien gleichsam Mode, und eine Saupt = Grundlage bes Gigentbums ber Rlofter. Die reichen Donche lebnten bem perschwenderis fchen Ritter nicht felten Gelb, und mußten es icon ju machen, bag er bie verpfandeten Guter nicht mehr einlofen tonnte. Raliche Urtunden gu ichmieden bielten die Monche nie fur Gunde, jumalen wenn die acht on, burch Brand oder Treulofiafeit der Bischofe, abhanden gekommen maren. verschmabeten auch nicht ben geringsten Bortheil, burchdrungen von dem Sat: "Biel Bachlein machen boch am Ende auch einen Rluß!

Schon Chlodowig hatte seinen Patron unter ben heiligen, den heiligen Martin, dem er jedes angenehme Ereigniß verdankte, und aus Dankbarkeit Opfer brachte — mit der sich mehrenden Moncheren

mehrten fich auch die Seiligen, baß man alle Muswahl batte. Ablaß und Segefeuer maren fcon in vollem Gange - und auffer ben Defopfern wußten bie Donche ben unwiffenben Abel icon in ichmachen Stunden ju ftimmen, ober Sterbenbe menigstens noch in der Tobes . Stunde au angftigen. Sie tonnten Seelen aus dem Regfeuer berausbeten -Beifter beschworen ober erlofen - Teufel bannen und heren bertreiben, benn fie fpielten meift felbft Die Rollen ber Geifter - und an Bunbern fehlte es ohnehin nicht. Im joten und isten Sahrbunbert gab es mohl teine Monche mehr, die die Munber in ihren Rloftern mit der Rloftergucht und ber Ginfamteit fo unverträglich gefunden batten, wie Sidulph, Stifter bes Rlofters Monen Moutiers im Elfaß (707). Der heilige Spinolus heilte ba aus feinem Grabe beraus fo viele Rrante, daß bas Bolt in Saufen berbeiftromte - einen Martifleden anles gen wollte, und alle Bucht, Stille und Rube babin war — da betete S. Hidulph auf beffen Grabe: "Bir banten bir, Bruber Spinolus! bag bu foviel im Simmel vermagft, aber bir ift bekannt, marum mir die Welt verlaffen, und une in diefe Einode begeben haben erbarme bich unfer, nehme bie Befahr bon uns, die unferer Frommigfeit brobt, und uns in Belthandel einmifcht - bore auf -Bunber zu thun!"

Religion hatte jest Reichthumer erzeugt, . und die Tochter die Mutter bereits erftift,

Es ging ben Albftern um fein Saar beffer, als ben alten einfachen und tapfern Germanen und Arabern, bie in ihren Eroberungen und gefegnetern Sefilden vermeichlichten - Donde und Ronnen verfanten in Lafter, wie ber Belb ber Macedonier burch allzugluckliche Erfolge - wie Spanier und Portugiefen in Dfte und Beft-Indien, und Britten an ben Ufern bes Ganges, und mittelbarerweise auch an ben Ufern bes Tajo, Quadalquivir und ber Themfe! Alle Rebengweige bes gablreichen Benedictiner Drbens, die wir nun naber wollen fennen lernen, verbanfen ibren Uriprung Unordnungen und Abweichungen bon bes Stifters Die fogenannten Reformen gingen felten ruhig ab, Parthengeift mifchte fich ein, und jeber Stifter wollte Etwas befonders baben, mare es auch nur andere garbe, und anderen Rutten. fonitt. Die Berbefferer, vom Chrgeiz getrieben, wollten fich felbft ein Monument errichten. fatt bie verierten Schaafe in ben Mutterftall ju leiten - fie wollten felbft Birten einer neuen Beerbe werben, und fo mehrten fich bann bie Monche. Drben wie Sand am Meere, ber alles zu bebeden, und bie gange Christenbeit in ein weites Mouchs , und Ronnenflo. fter zu verwandeln brobte . . . .

Dellere Zeiten hatten ichon jest einsehen muffen, baß die gange Moncheren — nichts tauge — aber diese Zeiten wollten und mußten Monche haben, und ber Unwille traf bochstens einzelne Personen und singelne Ribfter, aber nie den Stand, und das Uns

mefen bet Dad eren felbit. Go entflanben bie Reformen von Elugny - Camalboli, Ballombrofa, Grandmont, Chartreufe - Citeaux - Sirfau -Monte Oviebo, S. Bannes, S. Maur zc. - Rontevraux und Celbftiner - mit allerlen Uniformen, Rarben und Regeln. - Es batte auch fein Gutes bie Rutte, die einmal unter Rleiber fich mischte, fogleich unterscheiden ju tonnen, und es mar naturlich. Mande und Ronnen burch ein eigenes Stanbe fleib von Menschen ju trennen, von beneu fie getrennt fenn wollten , und von benen fie auch wirklich, nicht zu ihrem Bortheil, fo perschieden maren. . . . . Das Beitalter hielt aber biefe Menfchen, tros allen ferenenden Rlagen gegen fie, fur gottlich, beilig und unentbehrlich, wie bas Papfithum auch, und fo mehrten fich mit ber fteigenden Landes-Cultur bie Monche, wie bie - Juben!

Bersuche, die Monchezucht zu verbessern, waren schon längst von einzelnen Rännern, von ganzen Synoden, und von Monarchen gemacht worden, wie z. B. von Ludwig dem Frommen, und dem Abt Benedict von Anian — aber vergebens. Biele einzelne Bischofe und Aebte, vorzäglich in Deutschland, waren so strenge gewesen, daß viele Monche ihre Klöster und Kutten verlassen, oder die Mebte selbst das Feld hatten räumen mussen; was ihnen nicht gelang, schien nun dem Odo von Clugny besser gelingen zu wollen. Odo, Nachfolger Bernons, ersten Abts von Clugny in Burgund, war zwar ein einsältiger Frömmling, wie seine Schriften zeigen,

aber ber Ruhm bleibt ihm, seine Monche zn einer feren gern Jucht gewöhnt, und in kurzer Zeit 17 benachbarte Kloster vermocht zu haben, seine Resorin anzunehmen — die Grundlage der nachher über das ganze Monchowesen verbreiteten Congregation von Clugny. Damiani spricht in seinen Briefen ganz begeistert von Odo's strenger Zucht, die kaum einem ein halbes Stündchen verstatter habe, wo er mit seinen Brüdern hatte sprechen konnen, und nennet Clugny ein Paradies und Lustgarten voller Rossen und Listen — einen Acker des Herrn voll himmlisch er Seelen"!

Do felbft beobachtete ben Seborfam fo genau. bag ba er einft noch als bloger Monch Brodfram. den fammelte, ber Abt aber bas Beichen jum Auffleben gab, ebe er folche noch verzehren tonnte bicfe Brodfrummchen, wie er fie bem Abte zeigen wollte, fich - in Derlen verwandelt hatten. Rleurn wurde ihm gur Reform übergeben, aber bie Donche bewaffneten fich, vertheibigten ihre Mauern mit Steis nen, und feiner von Doos Gefandten magte fich ju nahen - ba fette fich Dbo auf feinen Efel, ritt gang allein nach Rleurn, und die Monche - warfen fich ju feinen Rugen. Seine Monche beobachteten bas beilige Stillich weigen fo genau, bag. einft einer ber Bruder lieber ein weidendes Pferd von eis nem Rauber wegführen ließ, als bag er bie Stunde bes Schmeigens burch Rufen unterbrochen batte , bas für fand man aber auch ben Rauber auf bem Pferbe mebeweglich an Ort und Stelle, und ber fromme

Dbo lief ihm etwas Gelb reichen fur ben Schreden, und die lange Unbeweglichfeit!

Dbo erneuerte die ursprungliche Regel Benedicts, vermehrte und verscharfte fie aber burch Eleinlichte armfelige Gebrauche, die bas Donchs . Leben noch elenber machen, und alle Beiftes . Thatigfeit unterbruden mußten, mas feinem Sahrhundert fur - Bolltom--menbeit galt. Er verbot Rleifch, führte vollftan. bige Guter: Gemeinschaft ein, und anhals tenbes Schweigen ju gewiffen Beiten, um ber Rube und Ginigfeit willen. Er beftimmte genau, wie viel, und ju welcher Stunde, aus ber Tateinischen-Bibel gelefen, gebetet, ober gefungen werben folle. Die vielfachen Ceremonien jebes Reftes, bie Beichenfprache mabrent bes Comeigens find fein Bert. Statt ber Arbeit pfalmobirte man faft taglich und ftundlich, und fand bieg balb bequemer, ale Balber ausreuten ober - Lander und Morafte urbar machen, ba man bereits herrliche Guter geschenft erhalten tonnte fur einige Miserere und de profundis. Die Dhreu. Beichte trug mehr ein, als bir Pflug ober bie Sarte, und wer auf bem Tobtenbette bas Rlofter nicht bedachte, tam auf bas ichibarge Regifter mit einem mortuus sine gloria!

In diesen Zeiten geschahe es, daß ein Sbelmann, nebst seiner Frau, (948) sich mit ihrer haabe Gott abergaben, das erste Benspiel ber nachher so oft workommenden Donati ober Oblati, womit die Lapen, die auch so genannt wurden, nicht zu verwechseln

ten leichter 'fen als Arbeit - und wer mabite nicht gern bas minder Befchwerliche? -

Schon Chlodowig batte viel gefchentt - fein Benfpiel mar anftedent, und mancher mag nun aus Prableren gethan haben, mas andere aus frommer Ginfalt thaten, mehr ale er fonnte, und follte. nichts befferes ju geben wußte, gab fich febft biu, ju gemiffen Dienften und Abgaben, ober gab feine Guter, unter Borbehalt leben slanglichen Genuffes (Precarenen). Man batte benn boch baben noch etwas mehr, als bas bloge Ge. bet ber Donche - ihren Schut. Damale war aut mobnen unter bem Rrumm fabe, und fo murben Precareien gleichfam Dobe, und eine Saupt = Grundlage bes Gigenthums ber Rlofter. Die reichen Donde lehnten bem berichmenberis ichen Ritter nicht felten Gelb, und mußten icon zu machen, baß er bie verpfanbeten Guter nicht mehr einlofen fonnte. Falfche Urfunden gu fcmieben hielten die Monche nie fur Gunde, gumalen wenn die acht en, burch Brand ober Treulofigfeit der Bischofe, abhanden getommen maren. Sie berfchmabeten auch nicht ben geringften Bortheil, burchdrungen von bem Cat: "Biel Bachlein machen boch am Ende auch einen Rlug!

Schon Chlodowig hatte seinen Patron unter ben heiligen, ben beiligen Martin, bem er jebes angenehme Ereigniß verdankte, und aus Dankbarkeit Opfer brachte — mit ber fich mehrenben Moncheren Elugny, als herrmann, herr von Jahringen und erster Markgraf von Baben, 1074 in dieses Aloster ging, und da incognito die vierfußige heerde weibete, wie Carlmann zu Monte Cassino, ber aber noch demuthiger häusig den Afchenbrd del machte... In Elugny wurde auch Hildebrand ausgebrätet!

Dbilo ber 5te Abt, der Erzbistbumer und Banfte warbe von fich ablehnte, galt für fo heilig, baß er ber Ergengel ber Monche und ber Papf bes Dondsthums genannt wurde. Auf feiner Reife mach Rom ging er über ben Teffino, ba tein Rabrgeng ber ber Sand mar, ohne alle Umftande - au guße, und borte im Berge Metna die abgefchiede nen Seelen fo fammerlich um Rettung: aus bem Regfener fcreven, bag er in feinem Rlofter bas geft aller Geelen ftiftete (1015), weldes von ber Rirche balb angenommen, und eine neue Goldgrube ber Rlofter murbe. Gine fo liebreiche Befummerung um Berftorbene murbe ban' aller Welt gerühmt, bewundert und belohut burch Arengebigkeiten gefühlvoller Seelen; fie erhobte bie Achtung bes Bolts gegen Monche, verminderte aber Die Achtung ber Pfarr Rirchen, und erweiterte bas weite' Reich bes Aberglaubens! - Gleich nach bem berühmten Krengings Conoil ju Clermont hielt Papft Urban II. ein anberes ju Rismes, mo ber Canon vortommt: "Rur Unfinnige halten bie Monche, weil fie ber Belt abgeftorben find, unfahig bes Priefterthums - aber benbe, Monde und Priefter find Engel ba

Es ging ben Rloftern um fein Saar beffer, als beu alten einfachen und tapfern Germanen und Arabern, bie in ihren Eroberungen und ge, fegnetern Gefilden vermeichlichten - Donde und Ronnen verfanten in Lafter, wie ber Selb ber Macebonier burch allzugludliche Erfolge - wie Spanier und Portugiefen in Dite und Befts Indien, und Britten an ben Ufern bes Ganges, und mittelbarermeife auch an ben Ufern bee Zajo. Quadalquivir und ber Themfe! Alle Debengweige bes gablreichen Benedictiner : Drbene, Die wir nun naber wollen fennen lernen, verbaufen ihren Urfprung Unordnungen und Abmeichungen bon bes Stifters Regeln. Die fogenannten Reformen gingen felten rubig ab, Parthengeift mifchte fich ein, und jeber Stifter wollte Etwas befonbers baben, mare es auch nur anbere Rarbe, und anderen Rutten : ichnitt. Die Berbefferer, bom Chrgeiz getrieben, wollten fich felbft ein Monument errichten, fatt bie verierten Schaafe in ben Mutterstall ju leiten - fie wollten felbft hirten einer neuen heerbe merben, und fo mehrten fich bann bie Monches Orben wie Sand am Meere, ber alles ju bededen, und bie gange Christenheit in ein weites Monches und Ronnentlos fer zu verwandeln brobte . . . .

hellere Zeiten batten ichon jest einsehen maffen, baß die gange Monderen — nichts tauge — aber diese Zeiten wollten und mußten Monde haben, und ber Unwille traf bochstens einzelne Personen und einzelne Rlbfter, aber nie ben Stand, und bas Uns

mefen ber DR bacheren felbft. Go entflanden bie Reformen von Clugny - Camalboli, Ballombrofa, Grandmont, Chartreufe - Citeaur - Sirfau -Monte Oviedo, S. Bannes, G. Maur u. - Kontepraur und Gelbstiner - mit allerlen Uniformen. Rarben und Regeln. - Es batte auch fein Gutes bie Rutte, Die einmal unter Rleiber fich mischte, fogleich unterscheiben ju tonnen, und es mar naturlich. Monde und Nonnen burch ein eigenes Stande & fleid von Menfchen zu trennen, bom benen fie getrennt fenn mollten . und von denen fie auch wirklich. nicht zu ihrem Bortheil, fo perschieden maren. . . . . Das Beitalter bielt aber biefe Menichen, trot allen fdrevenden Rlagen gegen fie, für gottlich, beilig und unentbehrlich, wie bas Papfithum auch, und fo mehrten fich mit ber fteigenben Landes-Cultur die Monche, wie bie - Juben!

Bersuche, die Monchezucht zu verbessern, waren schon längst von einzelnen Rännern, von ganzen Synoden, und von Monarchen gemacht worden, wie z. B. von Ludwig dem Frommen, und dem Abt Benedict von Anian — aber vergebens. Biele einzelne Bischofe und Aebte, vorzüglich in Deutschland, waren so strenge gewesen, daß viele Monche ihre Rloster und Kutten verlassen, oder die Nebte selbst das Feld harten räumen mussen; was ihnen nicht gelang, schien nun dem Odo von Elugn peffer gelingen zu wollen. Odo, Nachfolger Bernons, ersten Abts von Elugny in Burgund, war zwar ein einsältiger Frommling, wie seine Schriften zeigen,

find. Diefe Laven prafentirten bie Rurften ben Mbreven ju einer Dondeportion (Panis: Briefe) mofur fie bie Glode lauteten, Rirche und Ribfter rein erhielten , Bothen gingen ac. ac. fie maren - meift Inbaliden. - Jene aber begaben fich mit Bermogen in bie Leibeigenschaft bes Rlofters, um ber Berbienfte bes Rlofters bor Gott theilhaftig ju werden, und gum Sinnbild ihrer Uebergabe pflegten fie ben Strid ber Rlofter : Glode fich um ben Sals ju legen, ober einige Pfennige aufe Saupt, Die fodanu auf bem Altar geopfert murben! Bur Beit Raifer Jofephe II. tamen jene Daniebriefe wieber in Deutschland auf - Pralaten und Bifchofe weigerten fich nicht bie von faiferlicher Sand Prafentirten aufzunehmen großere Furftenbaufer aber, und Friedrich liegen bie Briefe wieder nach Dien gurudlaufen, mit ber Bemertung: "baß man fich in ber Abreffe muffe geirrt baben."

Die Nachfolger Obos († 942) schmalerten ben Ruhm von Elugny keineswegs. Es war ein großer Triumph far das Alester, so wie für alle Monche, als Prinz Casimir von Pohlen in dieses Alester ging, und aus dieser Einsamkeit 1041 wieder abgeholt wurde, um den pohlnischen Thron zu beschelt wurde, um den pohlnischen Thron zu bescheigen. Der heilige Odilo wollte ihn nicht ziehen lassen, aber Papst Benedict IX. befahl. Sasimir stiftete nicht nur eine Menge Aloster in Pohlen, sowe dern selbst — die geschorenen Monch ober bern selbst — die geschorenen Monch of de

Elugny, als herrmann, herr von Jahringen und erster Markgraf von Baden, 1074 in diefes Aloster ging, und da incognito die vierfußige heerde weidete, wie Carlmann zu Monte Caffins, ber aber noch demuthiger haufig den Afchenbrd del machte... In Elugny wurde auch haild ebrand ausgebratet!

Dbilo ber ste Abt, ber Erzbisthumer und Papfie warde von fich ablebnte, galt fur fo beilig, daß er ber Ergengel ber Monde und ber Papf bes Don costhums genannt wurde. Auf feiner Reife nuch Rom ging er aber ben Teffino, ba fein Rabre geug ber ber Sand mar, ohne alle Umftande - 3 u Rufe, und borte im Berge Metna bie abgefchiebe nen Seelen fo fammerlich um Rettung aus bem Regfener fcrepen, baf er in feinem Rlofter bas geft aller Seelen ftiftete (1015), web des von ber Rirche balb angenommen, und eine nene Goldgrube ber Albfter murbe. Gine fo liebreiche Befammerung um Berftorbene murbe ban' aller Belt gerühmt, bewundert und belohnt burch Arengebigfeiten gefühlvoller Seelen; fie erhobte bie Achtung bes Bolte gegen Donche, verminderte aber Die Achtung ber Pfart . Rirchen , und erweiterte bas weite Reich bes Aberglaubens! - Gleich nach bem berühmten Kreuzzugs Concil zu Clermont bielt Dapft Urban II. ein anderes ju Rismes, wo ber Canon vortommt: "Rur Unfinnige halten bie Monde, weil fie ber Belt abgeftorben find, unfabig bes Priefterthums - aber bepbe, Monde und Priefter find Engel, ba fie ben Willen Gottes velfundigen, und jene, die Gott fiets betrachten, find der Gottheit noch naber. Saben fie nicht fechs Flugel, wie die Cherubim, zwey durch bie Capuzze, zwey durch die Aermel, und zwey burch ben Reft ihres Kleides?"

Clugny beffand anfange (Q12), ba es Graf Wilbelm, Bergog von Mquitanien und Berry, ben bem Tobe feines einzigen Gobns, ftiftete, aus amblf Donden; unter Dbilo gablte es 177, und unter bem Abt Deter bem Ehrmurdigen 460 Donche, bie julett 4000 Pfund mitbringen mußten, wenn fie wollten aufgenommen fenn. Diefet Peter ber Ehrmurbige fampfte (1126) machtig gegen Des ter bon Bruie, ber bie Taufe fur unnug erflarte, alle Defopfer und alle Gebete ber Lebenden fur bie Tobten, und behauptete, man muffe bas Rreus, woran Jefus fchandlicher Beife geftorben fen, eber verabicheuen, als verehren, baber er auch am Rarfrens tage eine Menge Rreuze fenerlich verbrannte - fur welche Regerenen er benn, wie billig, ju G. Gilles feiner Geite lebendig verbrannt murbe.

Peter ber Chrwurdige flagte 1157 bitters lich: "Unfere Bruber laufen von Ort zu "Ort, wie die Gener, wo fie Gebratenes riechen, "oder einen Schornstein rauchen sehen — Bohnen, "Rase, Eyer, selbst Fische find ihnen zum Ectel — "gebratene Schweine, Kalber, hasen, Ganse und "Huhner — jedes vierfüßige oder geflügelte haus"thier ziert die Tafeln der heiligen Manner, ja diese

Monche werden konnten — die sogehannten Layen-Brüber (Conversi), Bärtlinge (barbati), und Oblaten, die bald auch in Nonnen-Klöstern Layen-Schwestern erzeugten.

Sie waren bie eigentliche arbeitenbe Rlaffe. welche die übrigen Monche, Die mit bem Ropfe, ober meniaftens mit bem Dunbe ju arbeiten batten, ber forperlichen Arbeiten überbob - Sandwerter aller Urt, und felbft Aunft. Arbeiter. Babri Scheinlich ift ibre Entftehung in bet Unwiffenbeit an fuchen, bie tein Latein verftant, nud in biefer Unwiffenbeit vielleicht auch bie Entftebung bes Rofentranges, bamit fie bie borgefcbriebene Unaabl Bater Unfer richtig abmeltten. Un fie fcblofe fen fic die Oblati ober Donati an, von benberlen Befdlecht, bie gwar nicht im Rlofter mohnten, und weltliche Rleibung benbehielten, aber fich gang bem Dienfte bes Rloftere widmeten gu Arbeiten, Die man felbft Laven . Brubern nicht gerne überließ, weil fie baburch ju febr in bie Belt gefommen maren!

Diese Lanen Brüber, die zwar die 3 Gelübbe ablegten, aber nicht der priefterlichen Ordination theilhaftig waren — Barte trugen, und den Ropf ganz tabl, während der Herr Pater oder Priefter : Monch in der Glorie der Haars Krone oder Tonfur — einherstropte — waren Etecht eigentlich, die nächst den bald allgemein werden den Exemtionen, die Klöster am meisten vers darben, und einen solchen Hang zum Monchowesen — zur Abneigung vor allen Berufe : Geschäften, und Schen vor der Che verbreiteten, das badund gange

### XXV.

### Sirfa u.

Unfer beutiches Clugny murbe Sirfau, und es war Beit! Die befannte Geschichte zu Goflar (1063), mo in ber Rirde ein formliches Befecht ge liefert murbe gwifchen ben Leuten bes Bifchofs bon Silbesheim, und bee Abte bon Rulba, uber ben Borrang ihrer herrn, und mit Biffen biefer Berren - blutige Banbel, Die bem jungen Ronig Beinrich IV. ohnmöglich Achtung gegen die Geifts lichfeit einfloßen founten - hatte noch weitere Rols Der Mbt, beffen Strafe faft feinen Rlofters ichat ericopft batte, fam jurud, und bie Donche wollten ibn nicht mehr annehmen - ber Alt flobe gu Beinrich , und bas gange Rlofter, Alt und Jung, jogen in Prozeffion, mit Sang und Rlang, gleiche falls aus jum Ronige. — Sie murben zwar burch Solbaten gurudgebracht — Die Schulbigften gepeischt und verftummelt, andere in benachbarte Ribfter bertheilt

burch man Abrechnung hielt mit bem hochften Richter? Der Monch, bessen erstes Gelübbe die Demuth
war, sahe nun stolz herab auf den Lanen-Bruder, der
niedrige Hand Arbeit that; er hieß Dom, der Abt
Dommus — Dominus ganz aus war Gott der Herr!
Der Monch studierte, betete, und verließ selbst
seine heiligen Bücher gegen die weltliche juris
kische und ärztliche Schriften, die mehr —
Geld eintrugen, daher ihnen die Kirchen-Bersamms
sungen von 1131 und 1139 juristische und mes
dizinische Praxin niederlegten, weil sie zu sehr
in Welthändel sich einmischten.

Satten fie alles in Ginfalt bes Bergens getrieben, fo mochten fie leicht baburch nublicher geworben fenn, ale die urfprunglichen Monche, fo aber wurde alles pfaffifd getrieben, und bie Lanen . Bruber verbreiteten mondifde Ibeen, mondifde Anbacht und mondische Rorper.Raftenun gen unter bas Bolt, mabrent es unter ben beili. den Mannern und in ben vom Bolt bochverehrten Ribstern - gang weltlich zuging! - Diefe Lan en-Bruber, Die fühlten, baß fie bem Rlofter naulicher maren, als die ftubierten Berren, nahmen fich au Beiten etwas beraus, und baber entstanben oft Spaltungen und Schlägerenen, ober fie murben aang niebergebruckt, und oft, naments lich von Rarthaufern, behandelt, wie mabre Stlaven! In Grandmont verlangten bie Laven. Bruber bald biefe bald jene Deffe von ben Dhone chen - verweigerten bas Beitliche; wenn man ihnen nicht mit bem Beiftlichen bienen wollte.

Monche himmeg, die Grafen von Calm v ten, die abrigen, 12, und fo fant, best Alefter lant bis 1066, wo ein anderer Graf von Calm 113 Donche von Ginfiebeln berben rief, unb Ben Mbe Milbelm aus C. Emeran. Unter biefem Sbt: 20 langte bas Riafter au einem Anfoben . wie feine aubere Abten Deutschlands, und Wilhelm munbe der Mefes mator von mehr als 100 Albstern, pack bem Abni we Clugup. Er felbft ftiftete acht #laffest # beim, Reichenbach, G. Deten in Erfunt : Sanen A Rarnthen , C. Begeg , 3wiefalten , C. Martin Bavern, Blankenern ic. und i 1993, Auf ieba fer genannte Reform. folgte ftere, gin velder ffrant, wa Seegpungen aller Art , Die fromme Cinfalt geb , All bie geschärfte Bucht im Genuf biefer Caegnungen wieber nachließ, und neue Reformen nothig machte! -Abt Bilbelm mar ein febr tluger, fefter und frammer Mann, ber burchaus nichts vor feinen Donden voraus verlangte. Das Banbes und Rutten Ruffen war ihm ein Granel, wie die Gold und Gilber ger Ridten Rirchen-Drnate, und wenn er ausritt, fo gefcab es nie auf einem ftolgen Bengfte, fonbern,auf einer bom Ritter berachteten Stute. ober auf einem bemutbigen Efel. Sein großer Ruf machte Meufchen, Guter und Reichthumer feinem Rlofter guftrbmen, baber eine neue Ciuridtung notbig wurde, und eine biefer Einrichtungen, Die gen Clugny beraber tam, und ju Bolombrofa entftanben 46. war die Aufftellung von After : Don den, die awer im Rlofter wohnten, an ber Bucht und an den Berrichtung gen der Monche Untheil nahmen, aber nie Vriefes

figung ber Daumen, Beige nnb Mittelfinger Spige jen bebeutete Brob - aber ba gab es wieber Res bengeichen um verfchiebenes Brob auszubrucken -eine Bewegung ber Sand, wie bie Bewegung eines Rifches im Baffer , bebeutete Alfch - aber ba gab es wieder ein Dutent Pantomimen fur bie verfchies bene Arten von Sifchen. - Es gab eigene Beichen fur Getrante, Gefafe, Rleiber , Perfonen 2c.; vers Sangte man ein beibnifches Buch, fo fratte man wie ein hund binter bem Ohre. Man bente fich bie 200 Hirfauer Monche, Die fich in biefer Beichenfrache unterhalten, und man muß entweber lachen, sber Mitleiben mit Menfeben fühlen, verbammt, aus folden Laderlichteiten ein ernftes Grubium zu machen! Ich alaube immer von biefer bummen Sitte tommt es ber, bag wir bumme Streiche - Dirfauer Streide nemen!

Die schönste Anstakt Wilhelms, nach ber, daß er burchaus teine Rinder aufzunehmen erlaubte — war das eigene Zimmer (scriptorium), wo täglich zwölf bestimmte Abschreiber die heiligen Bucher, Kirchenväter ze. abschreiben mußten, da er in alle Klöster, die er resormirte, die nothigsten Bucher zu schicken pflegte; da mag denn auch mansches andere Buch erhalten worden senn. Andere Klöster ahmten nach; und die, welche abschreiben nun fabritmäsig ab, und die Handschriften wurden als gute Waare abgesetzt. Es mar ein gelehrterer Ober-Ausscher, der corrigirte und collationirte, denn sonst möchte vormt den Sandschriften, die hallschied, die hallschied, die hallschied, die hallschied, die hallschied, die hallschied, die hallschieden, der alle

Derfer verbbeten, und bis Gleganlofig tobe inner weiter um fich griff. Gewaltig fraubem fichigegen biefe, nene Einrichtung die meift abelichen fichigegen ber ältern berühmten Albster Reichenan, G. Bullen, Land ze. die nun solche gemeine, grobe und banische Manichen neben fich bniben follen; and innessen fich bniben follen; and innessen fichen bie von Lorch. Rein Laster gibt of, bas biefe sochen Rouche ben Bartlingen nicht anbichten: "die wie ihren langen Bocksbarten ben Boben kehren, sinfer umber geben mit weiten Holzschuhen, fressen, saufen wie Wolse — Ehre schänden, und zerreissen, sich den pagellosesten Wollaften bingeben, und nebenher tausenb graties und Konodicte brummen und Pax vobis."

Laven-Braber wurden aber bennoch balb all. gemeine Alpftarfitte, bie bem Stolge und ber Bequemlichfeit ber Donche gang bag tamen, und ber Rlofter Defonomie felbft weitere Musbreitung er Bu Birfau lebten baber muter Bilbelm. neben 150 Monchen, 60 Layen Druber und eben fo viele Oblati, die felbft bem grbeitenben Laven Bruber bas Ausgebeng erfparten. Grandment and Chartreufe batten biefelbe Ginrichtung, und man fin. bet felbft Spuren von Lapen Prabenden (Gesbarti Hist. Syly. nigr. II. 319). Durch biefe wenen Dittelbinge arteten nicht blos bie Donche gans aus, fonbern Don der en verbreitete fich auch noch meit mehr unter bas Bolt. Die Anbacht ben ents bibften Leib unter Pfalmen, mit Ruthen abzupeitichen , gur Gundenbugung ober Dampfung unreiner Lufte, warb nun in Stadten wie auf bem Lanbe. unter Männern und Weibern, Sitte der Zeit, is

burch man Abrechnung hielt mit bem bochften Richter? Der Monch, bessen erstes Gelübbe die Demuth
war, sabe nun stolz herab auf den Lapen-Bruber, der
niedrige Haud Arbeit that; er hieß Dom, der Abt
Dommus — Dominus ganz aus war Gott der Herr!
Der Monch studierte, betete, und verließ selbst
seine beiligen Bücher gegen die weltliche jurk
kische und ärztliche Schriften, die mehr —
Seld eintrugen, daher ihnen die Kirchen-Bersammsungen von 1131 und 1139 juristische und medizinische Praxin niederlegten, weil sie zu sehr
in Welthändel sich einmischten.

Batten fie alles in Ginfalt bes Bergens getrieben. fo mochten fie leicht baburch'n utlicher geworben fenn , ale die urfprunglichen Monche, fo aber wurbe alles pfaffifch getrieben, und bie Lanen . Braber . verbreiteten mondische Ibeen, mondische Anbacht und mondifche Rorper. Saftenun gen unter bas Bolt, mabrend es unter ben beili. den Mannern und in ben vom Bolt boebverehrten Ribftern - gang weltlich zuging! - Diefe Lan en-Bruber, bie fühlten, bag fie bem Rlofter naulicher maren, als die ftubierten Berren, nahmen fich ju Beiten etwas beraus, und baber entftanben oft Spaltungen und Schlägerenen, ober fie murben gang niebergebruckt, und oft, namentlich von Rarthaufern, behandelt, wie mabre Sflaven! In Grandmont verlangten bie Lapen. Braber balb biefe bald jene Deffe von ben Dho chen - verweigerten bas Beitliche; wenn man -ihnen nicht mit bem Geiftlich en bienen wollte. im Collafe, wher in Eile hingefubelt memben, und abler andfeben, als es mit vielen obnehle und fieht. Man erflagnt über die hund ert verfühlbe bane Schrift. Praben, bie ein Monch von Eilich und Afra bem Kaifer Man. L'odliegter betitt jeber er einen eigenen banbarifden Namen ju geben wohte, und ihre Calligraphie, Farben Wasspierung und Genahlen haben ficher vielen wie Erhaltung manches fchänbaren Wertes bengen wagen,

.. Der berabente Mit Aritheim, Berfaffer ber Sire faner Chronit von 838 bis 1514 fcbilbert und ben innern Buftanb son Sitfau, wo unter Bilbelm eine Gefellichaft von 260 Menfchen, wie Die Engel lebten, voll Liebe au Gott und bem Rachfen, ohne Muren und Ungehorfam in bollenbeter Bufriebenheit! Dan borte in ben beiligen Sallen nur bie Stimmen ber Gingens ben und Betenden, und bie Tone ber Wertgeuge arbeitenber Runftler. Bilbelm ftant mit Danft: Gres gor VII. im vertrauteften Briefwechfel, ba er einft. felbst in Rom gewesen war, und Wilhelm mußte einem Bilbebrandt nicht unwichtig fenn, be : er nicht nur in Schwaben, fonbern in gang Drutich land überall Freunde, Aufanger und Schaler fatte Tritheim fest bingu, ba er bon Bilbelms Beiten forichte "Die alten Monde wohnten in fine ftern Bellen, aber ibre Sopren maren lide und belles jest wohnt men in bellen lache ten Bimmern, aber bie Bergen find num ballt, von ber Sinfernis ber Lafter, unb Sanden! !!: Reitheim, war Abr zu Spanfeim:

ber Rreugnach in bem ichonen Lanbe gwijchen Dofel und Rhein, wo unfere Legenden und Dabrchen fo recht ibre Beimath baben - und mit ibm gewann bie alte reiche Abten, die gar febr verwildert war, einen grof. fern Glang als zuvor (1482); felbft die Bibliothet, beren gablreiche Bucher bie Donche verfreffen und versoffen hatten, bie auf 48, machte er wieber an 1646 Banben. Der gelehrte madere Abt mar ber Rreund bes Rurfurften Joachim von Brandenburg, und nach feinem Rathe fliftete biefer die Univerfitat Frankfurt. Eritheim ftarb 1516 als Abt von G. Jacob in Burgburg, weil er nicht mehr zu ben verborbenen Monchen nach Sponheim wollte: "Freis lich hangen mir bie gefammelten 2000 Sanbidriften am Bergen, ichreibt er - aber wird mir ber Tob nicht auch biefe Kreube rauben? ift ber Simmel nicht überall?

hirsan oder hirschau hatte einen so großen Ruf, daß 8 Bischöfe und 130 Aebte aus diesem MusterRloster geholt wurden, die mit diesem in Verbrüs
derung blieben. Im Bauerntriege wurden die
schänsten Gebäude des Alosters zerstört, und 1560
betam es seinen ersten lutherischen Abt,
Vorsteher der Klosterschule und der Airche zu
Calw — Weitersreuter, der sogleich 4 Sohne und 10
Töchter zeugte, in rechtmäßiger Se. Franzosen
legten 1692 hirschau in die Alche und Knine, die
man noch gegenwärtig sieht, und die Alosterschule
wurde nach Dentendorf verlegt.

Bir wollen ben Monden, namentlich ben beutichen Donden von hirfau, G. Gallen und

## XXVII.

#### Eamalboli.

In Italien reformirten Romnald zu Camalboli. und Gualbert ju Balombrofa. Der Reformatione. Beift bemachtigte fich und ber Douche Staliens, nachbem Clugny mit einem fo reizenden Bepfplele borangegangen mar, und bie Papfte erfanuten gu febr ihre Bortbeile baben, als daß fie folche Reformen nicht hatten unterftugen follen. Sie beftatigten und empfablen biefelben, und murben fo immer mehr bie bochften Richter anch ber Donde, bie gubor um nichte angefragt, und fich bochftene am bie Bifchofe gehalten batten. Gie fprachen jett bon Donchegelabben los, wie Benebict IX. gus erft that, ba Clugny ben Pringen Cafimir von Pobe len nicht wollte gieben laffen. Auf ber Synobe von Chalons (1063), wo Damiani, als papstlicher Les gat, alles burchfette, wurde bem Papft fogar bas Recht zugeftanden, Albster von bifdbilider Auf.

ficht zu eximiren, woraus fo viel Unbeil folgte, wie wir im nachften Capitel feben werben.

6. Romnald, ber bon ben Bergogen von Ravenna abstammte, und ziemlich locker lebte, bis zu ber Beit, mo fein Bater einen Anverwandten im 3mentampf tobtete, moben er angegen mar, ging ins Rlofter Caffenga, um die Gundenschuld feines Bas tere, burch 40tagige Bufe, gu tilgen. - Dier erfchien bem reichen Jungling ber beilige Apollinarie, ber ibn vermabnte, bas Rleid bes Orbens ju nebmen, und Romuald wurde ein fo ftrenger, eifriger und fittenpredigender Bruder, bag er ben Reib und Die Berfolgung aller Monche erregte, baber ibm ber Abt felbft rieth, bas Rlofter ju verlaffen. Romnald ging dun ju einem Ginfiebler Marino in ber Gegend von Benedig, ber fich bas Gefet gemacht batte, tage lich ben gangen Pfalter bergufagen, und machte mit ihm gleiche Uebungen; bey jedem Zehler ichlug ibn Marino auf bas linte Dbr. - Romualb muß oft gefehlt haben, benn er verlor bas Gebbr von ben bielen Schlägen auf bas linke Dhr, und bat feinen Orbil ibn boch abmechelungemeife auch auf bas rechte Dbr ju folagene, bamit jer gang taub merbe, gur Ehre Gottes und feiner Beiligen!

Marino betam Achtung vor einem folchen Schister, ging mit ihm von dannen, und so tamen fie, durch Frankreich, nach Cusan in Catalonien, wo fie ihr Ginsieder Leben fortsetzen, und in einen solchen Geruch von Heiligkeit geriethen, daß die Bewohner G. Romuald nicht mehr fortlaffen wollten, sondern beschloffen, den Heiligen — tobt zuichlagen, um

menigftene feine Reliquien gu baben. Romuald befam Bind, und ba er eben nicht Luft batte fich muth. willig gur Reliquie ju machen - und bie Dorber nabeten, fo fraf er in ber Rrabe allen Speifeborrath, Die Morber gweifelten an feiner Beiligfeit, - er mar geretret, und entwich nach Stalien, bon mo er obnebin Radricht batte, baf fein Bater, ber gleich. falls ine Rlofter gegangen mar, foldes wieber bers laffen wolle. Der beilige Gobn gwang nun ben Bas ter mit Schlagen und ben barteften 3mangemitteln au bleiben, wo er mar - und er felbft lebre abmech. felnb balb in Rloftern, balb, wenn er es mit ben Brubern verborben batte, wieber in ber Ginbbe: balb fliftete er felbft Rlofter, murbe ibr Mbt . unb bann verließ er fie wieber. Er entichlog fich (1012) mit 24 Brubern nach Ungarn ju geben, mo ibm aber bas Elima nicht jugufagen fchien, und fo fam er wieder, und fand endlich in ben Appenits nen. Dei Mereggo, ben Drt Camalboli: Ein' de wiffer Maldoli foll ihm ben Ort gefebentt tigben, bei Daber Campus Maldelis bieß, wenn man Camalbiff nicht lieber von Campus amabilis ableiten will wie ber Det in ber papflichen Beftatigunge Dulle gel nannt mirb. Geift bet Ginbbe foute ber Beift bes neuen Orbens feyn , beffen gebfere Balfie bon etwa roo Albstern aber nie als Awach vreten lebtel Daber bie Deutschen fie Calmaufer nanntent Dier in Camaldoli batte-Romnald 1018 obines fabr 40 Cellen, bewehnt von bartigen Ginfleblerie die uur ju ben canonifchen Stunden fich veel femmelten, beiliges & d weigen wahrent ber Reff

beobachteten, was aber viele auf 100 Tage im Jahr auchehnten, sich des Weins und Fleisches enthielten, beteten, fangen, meditirten und nebenher Dand-Arbeit trieben. Romnald sabe im Traum
weißgekleidete Donche die Leiter Jakobs hinauf
zur Gottheit steigen, und so gab er seinen Einsiedlern weiße Rleiber, und so wurde aus schwarz
weiß. Er selbst blieb nicht in Camaldoli, sondern
weiß. Er selbst blieb nicht in Camaldoli, sondern
zog weiter nach Sitri in Umbrien, wo er sieben
Jahre in der Eindbe, und in einem harnen Sade
zubrachte, nur so viel genoß, um nicht umsusinten, und oft sich bloß begnügte an die Speise — zu
riechen!

Romnald mußte immer etwas Renes haben, bis er in seinem Aloster Val de Castro bep Camerino 1027 starb, alt 120 Jahr. Er hatte, ben seinen vielen Reformen und unstätem Leben, für seinen Orden eigentlich wenig ober nichts gethen, und erst der fromme Bischof Theobald von Arrezzo gab ben Einstedlern Einkuste, und dem Orden sestere Haltung, den der Papst 1072 bestätigte. Die Monche von Camoldoli trentigten ihr Fleisch dermassen mit Fasten und Geißeln, daß sie mehr Tobten als Lebendigen glichen, und das Brod viele Tage lang in ihrem Magen lag; Anso 3. B. jammerte, daß er nun schon 9 Tage lang — teinen Sedem gehabt habe!

Der vierte Prier ber Camaldulenfer, Rudolph, erlaubte ben Ginfiedlern gesellichaftliches Speifen, mäßiges Weintrinken, und milberte bas Fasten, wollte feboch noch, daß jeber eine Bage babe, was ichn Brob abenwagen. Er fliftete bas affe Rannons Riofter bed Orbens (1086) unb Weine Ronnen Schienen beffer an gebeiben, als bie Dinche. Bisie fromine und neiche Damen traten in bie Befellftoitt. und fcentten ihr Guter, baber ber Orben balb 20 Alber gabte, aber auch mit bem Reichthum bas Ciufieblere Leben meift verlief, und ins ge. meinjame Blofter Leben überging. Gleich Bemebiet liebte ber Drben Sugel, um befto beffer melitiren, und obferviren ju fonnen, und bie Schniken Banel ber Erbe beflecten Ribfter. Ben der Aufnehme von Rovigen fabe man auf eine gute Balkimme, und Rettleben bief Ever, Dild. Butter und Rage effen, mager leben aber Gemife, Margeln und Sifche . . Der Orben mifchte fic nie in bie Seelforge, und war in fo ferne me gatio unfchablicher, ale anbere.

In Italien zählte man die meiften Camaldulenser, aber sie verbreiteten sich auch von Turin aus nach Frankreich, und nisteten vorzüglich zu Grodbois, 4 Stunden von Paris, wo auch der bekannte Prinz Ragogi den Abend seines Lebens der einsiederischen Andacht widmete, und Morean auf seinest verdienten Lorbeeren rubte. Auch nach Den tiche land schliechen sie sich, und das in romantischer Einsamkeit liegende Manerbach ben Wien war eines ihrer Klöster, das Joseph aufhob, und welk nütslicher zu einem Spital der Unbeilbaren einerichten ließ. Der ganze Orden bestand aus, fünf von einander unabhängigen Congregationen — Camaldoli mit 6, Benedig und Murano, mit 35 Manne-

und 8 Nonnenklöftern — bie bon Turin mit 8, bie von Frankreich mit 6, und die Congregation von Exonenberg mit 28 Klöstern, wovon 6 in Poblen und 3 in Deutschland waren; der Orden bestand nun aus etwa 100 Klöstern — 2000 Seelen!

Camaldoli blieb immer die Stamms und heilige Einstedelen Romualds, die in Jontebono, am Juße bes Gebirges, alles hatte, was Klbster brauchen. Oben lag die romantische Einstedelen im wils ben fast stets mit Schnee bedeckten Gebirge, betleis bet mit hohen Tannen, und zählte etwa 40 Zellen. In der Entsernung von 300 Juß stand auf dem Weg ein Kreuz mit der Inschrift: Rein Weib nahe ben Strafe des Kirchenbannes. Der Eronen berg ben Perusa war vielleicht noch reigens der als Camaldoli, und hatte sein Fontebuono in der Abrey S. Salvator, am Juße des Cypressen, und Tannen, Waldes.

Mus diefer Einsiebleren ging Damiani hervor, wie hilbebrand aus Clugny, und auch Gratian war ein Camaldulenser Monch, der in seinem Aloster zu Bologna, auf Antried des heiligen Bernstardt, eine Sammlung Kirchen. Gesetze (1150) compilirte, die man dem romischen Rechte, das uns gleichfalls ein Klostex zu Amalfi erhalten hat, und welches gar viele Monche zu ihrem Lieblingsschud welche gar viele Monche zu ihrem Lieblingsschud welche gar viele Monche zu ihrem Lieblingsschud welche gar viele Monche gegenüber stellte. Die Ibeen des römischen Rechtes, die Bologna in starten Umlauf setze, paßten nicht in den Kram der Papste, so wenig als die Bibel — beyde offenbar die ersten Grundlagen bessehert Gesetze ung, und getzes

nigterer Religion — baber begunstigten fie Grastians Werk gewaltig. Detretiften überflügelten balb die Legiften, wie die Kirche ben Staat, und die Legiften, wie die Kirche ben Staat, und die barin vorherrichenden Ideen begründeten das Primar, und die Moncheren immer fester — untergruben die Rechte der Bischofe mehr als Pfeud Iibor, und wurden eine neue Stütze der hierarchie, und eine neue Goldgrube für die papsteliche Rammer. Die glückliche Nebenbuhlerin des rhemischen Rechts, die ben Widerspruch gesetzlichen Borrang hatte, nahm noch die Dekretalen, Elementinen, und Ertradaganten auf, und so war das Corpus Juris Canonici fertig, das man mohl, sammt den meisten Bullen und Concordaten, ein großes Ertradagans nennen dürfte!

Erfreulicher als Gratian ift uns ber meniger genannte Camalbulenfer Umbrofio Traverfari, von feinem Rlofter auch Frate Ambrogio di S. Angeli, und vorzugsweife ber Camalbulenfer genannt, ju Floreng (+ 1430), ein Rreund bes Chrpfoloras, bes Die colo, und ber Debici. Er that vieles fur gries difche Literatur, überfette ben Diogenes Laertius und mehrere griechifde Rirdenvater und Miceten - und mar ein aufgeflarter gebildeter Mond, als General feines Orbens ein Mufter von weiser Milbe und Streuge - ein thatiger fluger Geschaftse mann zu Benedig und auf der Bafeler Rirchen . Berfammlung, fo febr er auch die Stille feines Rlofters, und bie einfame gelehrte Dufe gu fchaten wußte, wenn er von Benedig und Bafel, von Kerrara und Rom wieder in fein Rlofter und Floreng Tehrte.

Bir haben noch seine Bisitations-Reise in die Ribster seines Ordens, wo er über Sittenverfall jammert, aber Anstößigkeiten stets griechisch ausdrückt, so wie wir jetzt etwa lateinisch. So spricht er von einer Aebtissin, daß sie ihm gesständen habe: τεκνον ποιήσαι — von einem Nonsnen-Rloster omnes ferme πόρνας ειναι, und noch delicater drückt er die Unzucht eines andern Nonsnen-Rlosters aus, mit eraspisia! —

Benn Romuald und alle Camalbulenser längst pergessen sein werden, wird der Freund der Kunst noch Sacchis S. Romuald, neben Raphaels Berstlärung, Bolterras Kreuz Abnahme, und Domisnichino's S. Hieronymus — die vier ersten Sesmälde, die aus dem Museum Napoleon nun wiesder nach Rom gekehrt sind, wohin sie gehören — bes wundern und mit ihnen schwärmen.

#### XXVII.

Balombrosa und Grandmont, und neuer Rlosters Geegen überall.

Ein zwepter italienischer Rebengweig ber Benebictiner murbe Balombrofg. Johann Guglbert, ein Florentiner, bem fein Bater befohlen hatte, ben Tob eines Betters an bem Morder ju rachen, ber fich aber dem Sohne ju gugen marf, und Bergeis bung erhielt, ging gleich nach biefem Borgang ins Rlofter, ba fich ben feinem Gebete vor dem Rrenge, bas Rreng gegen ibn verneigte, und ibm fur feine Barmbergigteit bantte! Er wurde zeitig Abt biefes Rlofters, zog aber bie Ginfamteit ber Appennien bor, und lebte feit 1038 gu Balome brofa mit mehreren Ginfiedlern und feinen Schulern, - bie die Schweine haten, und die Stalle mit ih ren Sanben reinigen mußten. Nach und nach murben aus diefen Ginfiedlern gleichfalls Conobiten, bie grave Autren trugen, und daher grave Monde

hießen, spaterbin aber solche mit andern pon Lohfarbe und schwarzer Farbe verwechselten. Der Orben war nicht zahlreich, und verbreitete fich nicht außerhalb Italiens; nur in Frankreich ift ein Alofter bekannt Corneillac, und spater ftiftete die heilige Dumilitas auch einige Nonnen-Albster.

Gualbert mar ein ftarter Giferer gegen bie Sie monie ber Bifchbfe, woruber feine Donche 1063 große Uuruben ju Rloreng ftifteten, und Silbebrand Rand auf ihrer Seite. Achttaufend Alorentiner joges aus - bie Monche erboten fich ja einer Seuer-Probe, und Peter, einer aus ihrer Mitte, ging unverfehrt burche Reuer, baber er Petrus ignous, Deser ber Reurige bief. Der Bifchof murbe abgefett, ber Orden von Balombrofa mit feinem Deter bechgeehrt, und Gualbert ftarb 1093. Er meinte es mit ber Rlofter : Armuth febr ernftlich. Eines fei mer Ribfter Moschetto batte viel gu schon gebaut, baber gaufte er mit bem Abte, und fagte: "Diefer Baldbach foll mich rachen! und fiebe ploglich fcmoll ber Bach boch an, rif Baume und Selfenftude mit fich, und gerftorte bie Gebaude von Grund aus. - 'Ein anderes feiner Albfter batte einen reiden Rovipen aufgenommen, ber alles bem Mofter fcenten mußte - Gualbert gerriß Die Schentungs Urfunde - und Squer fuhr aus ber Erbe, und bersehrte bas Rlofter! - Giuft murrten bie Monche aber Mangel an Nahrung - er befahl einen Dofen au ich lachten - aber fie wollten bas Aleisch nicht anrubren - Diefe Daffigung war Gott angenehm,

und fiebe am anbern Morgen - fanben' por bem

Balombrofas wildromantifche Lage bilbet mit ben freundlichen Gelanden Toscanas einen anffallenden - Contraft, und Dabler geben baufig burch bas fcone . Arno . Thal mit feinen Caftanien : Balbern, in ben ungeheuren Zannen . Balb, in beffen Mitte bas Rlo-Rer begraben liegt - amifchen bie fteilen Appeinis men Dande, bie nur gegen Abend offen finb, und In beren Tiefe bie Sonne erft lange nach ihrem Mulaange bringen tann. Die Gebaude bes Rloftere find bon weitem Umfange, und gefichert gegen Ueberfall, ben fie jeboch von Rachbarn, beren Bobltbater biefe Monche maren, nie ju furchten hatten. Den mayferifchften Unblit gemahrt die Ginfiedelen felbft, il Paradisino genannt; fie fchwebet gleich einem Moler : Deft auf einem boben ifolirten Relfen, weben bem fich ein Balbbach berabfturgt und alles hat einen gigantischen Character. Safert bat Balombrofa gemablt.

Die Monche von Valombrosa machten diesen wilden Theil der Appenninen urbar — Getraide, Castanien, Wein, Erdapfel, Früchte der Pinien zc zc. brachten sie auf den Markt von Florenz — aus den Buch Nüssen bereiteten sie ein Ocl, das dem Olipven Del gleich geachtet wurde, und selbst Hoften sie nach dem Arno, und von da nach Florenz und Livorno. Sie waren sehr wohlthätig gegen die Bewohner des Gebürgs, welche die rauhe Jahrszeit von aller Welt scheidet, und in den Stürmen der Revolution war das Kloster, entsernt von allen Heers

Strafen, ein Afpl fur viele Unglufliche, namentlich fur arme ausgewanderte Priefter, Die gebengt burch Alter und Jammer, fich hieber flüchteten, wie in einen ruhigen freundlichen Safen!

Reben Cluquy entftand in biefem Zeitraum in Krantreich auch noch ber ftrengere Reben Drben Grandmont, ben Stephan aus Thiere in bem Seburge' Du ret ben Limoges (1080) ftiftete. fer Stephan begleitete als amblfjabriger Anabe feinen Bater, einen Dicomte aus Auverane, nach Bari; wurde baselbft frant, und ba ibn ber Erabischof Milon von Benevent, ein großer Monchefreund, pflegte, fo wurde er Monch. Er ging in die Geburge von Muret, wo er von Rrautern und Wurzeln lebte und auweilen brachten ihm auch fromme Sirten etwas Brob. Er trug einen eifernen Banger auf blogem Leibe, und schlief auf zwen Brettern in einem Grabe aber Singen und Beten vergaß er oft Tage lang Effen und Trinfen. - Er betete fets fnicend, und flief babei ben Ropf gur Erbe, baber batte er Schwies len, wie ein Rameel, und feine Dase murbe frumm, wie der Schnabel eines Papagen. - Bald gefellten fich zu bem bewunderten Schwarmer Schüler in Menge, die ihn aber nicht Lehrer, sondern Corrector, Befferer, nennen mußten. Der Schwarmer farb 1124.

Nach seinem Tobe machten die benachbarten Benedictiner Ausprüche auf Muret, und seine Schüler,
flatt zu streiten, baten zu Gott ihnen einen ruhigen Ort zu zeigen — siebe! da erscholl brenmal eine Stimme vom himmel — Grandmont! Grandmont! Grandmont! — ein Ott, ber eine Meile von Muret entfernt war — und sie nahmen ben Leichnam ihres Stifters, und zogen nach Grandmont. Die strenge Regel wurde erst später geordnet, und präget vorzüglich Armuth und Gabor sam ein, und daher keine Länderepen — keine Kirche — kein Bieh — kein Geld für Messen — nicht einmal Fleisch für Kranke verstattete sie. Fehlt es am Nothwendigen, so sollen zwey Einsiedler ausgehen, und Allmosen sammeln. Späterhin milderten die Papste die zu große Strenge (1314) und damals gab es ohngesfähr 140 Klöster oder Zellen innerhalb den Gränzen Krankreichs.

Srephan that bekanntlich viele Bunder imLeben und im Tobe. Bon einer Banerin, die ihm
einst Eyer brachte, nahm er nur einige: diese sind
bein, sagte er, die andern gehoren beiner
Nachbarin; eine andere brachte ihm einst-Brod
aus Korn-Aehren, die sie auf ihrem eigenen Acer gestoppelt hatte, und der Heilige merkte
es sogleich, und das Brod brach, und war voll
Blut — und Gewürme! Zwen Cardinale besuchten den heiligen Ginsieder, und fragten: Bas er
benn sen — Monch, Einsiedler oder Canonicus? Aus Bescheidenheit wollte Stephan nichts
von allen dreyen seyn, und so weiß ich noch weniger
au sagen, was er so eigentlich gewesen ist!

Im 11. und 12. Jahrhundert erwachte eine aufferordentliche Schwarmeren fur das Rlofterleben, und die ausehnlichsten Rlofter Deutschlands entstanden in biesem Zeitraume. Ein Zeitgenoffe, Berthold, Monch

gu Schafbaufen tann nicht genug fagen, wie fich alles nach Sirfau brangte - nach G. Blafien, Einfiedlen und Schafhausen. In ben Unruhen ber Rriege gwifchen taifenlicher und papftlicher Macht gingen viele Eble, ermubet, ober von Unfallen betrofs fen, in Ribfter, ober ftifteten neue. Je bornehmer einer war, befto geringere Dienfte suchte er an leiften, Prinzen und Grafen bienten in ber Ruche, und ben ben Biebbeerben, wie hermann, Bergog von Babringen. ber fich in Bauerntleibern vom Rarftenftuble nach Cluany folich , und Schweinbirte ward bis an feinen Tod, wo man erft feinen Stand erfuhr. In Diefer Beit führten auch viele Beltliche Guter . Gemeinschaft ein, und lebren ale Mouche, worand bie Begharden und Beguinen berbor gingen, wovon weiter unten. - Alles wollte in Rloftern buffen, und bie Schwarmeren wirtte fo unbegreiflich, wie ber vom Papft Johannes XXII. verfertigte hymnus: Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. - Eine Menge Schwarmer jogen bamit als Bantelfanger im Lande berum, wie bie Seifler, nachbem Damiani bas Beiffeln fo febr empfoblen batte!

In Schwaben entstanden: S. Georgen 1084 Blaubeuren 1085 — Anhausen — S. Peter 1090 — die Ruhestätte vieler Zähringer — Alpirebach 1095. Deut 1019 ze. Baut in Franken 1050 stiftete die Wittwe des letzten Grasen von Banz aus ihrem Schlosse ben Coburg, und das älteste Kloster Wecklenburgs Dobberan fällt auch in diese Zeiten, das die Wenden zerstörten, aber 1190 wieder

gefiellt wurde - Dobbertin - Sonnentamp, Daraun 1173. - Ein Bifchof bon Baffan bante 1072 Gottwich (Schloß Gottes), berühmt burch feine Reichthumer, wie burch bas treffliche Chronicon biefes Ramens und feine berrliche Lage. Allerbeilis gen und Tennebach 1192 - Marienzell, Gunthersthal - Abelhaufen , Wonnethal ic. entflanden, lauter Krauenfloffer im bentigen Baben. Krauenalb, ' herrenalb und Lichtenthal im ichonen lichten Thal ben Baben (1245) Schonau, Gotterau - Schwarsach. - Reinbarbebrunnen, bas reichfte im Bauernfriege gerftorte Rlofter Thuringens, in einem romantischen Thale nuweit Gotha, bante 1083 Ends mig ber Springer, jur Baffung feines Morbes am Pfalzgraf Friedrich, Gemabl feiner geliebten Abelheide, die ibn felbft baju beredet batte, um ibn beurathen zu tonnen. Ludwig glaubte mit feiner Beit, bag baburch ber Mord vollfommen gebuft fen, und ging am Abend feines Lebens felbft binein, wie Abelbeide in bas Nonnenklofter Seiplig, bas fie erbaut batte.

Der etzreiche, aber an nothwendigen Raturs Producten erzarme harz von 36 [] Meilen mit etwa 100,000 Menschen spielte in diesen Jahrhundersten eine große Rolle. Die Kaiser der Deutschen, vorzüglich die heinriche, weilten hier am längsten und liebsten, kehrten sehnsuchtsvoll, selbst aus dem schwen Italien, dahin zurück, wie Schweizer in ihre heimath, und während sie da Burgen baueten, gründeten ihre Frauen Stifter und Klöster. Ballenstäht — Blankenburg — Clausihal — Cons

rabeburg — Dammersfelden, Dietersborf, Drübek, Gernrobe, Goslar, Jifeld, Ilsenburg, Michelftein, Rordhausen, Ofterobe, Seesen ic. ic. alle diese Klbster lagen in dem unfruchtbaren Harze, und fallen in das rote — 12te Jahrhundert. Man kann noch die beiden berühmten Stifter hieber rechnen, Queds lindurg und Balkenried, denn sie liegen am Fuße der Gebürge. Walkenried, eines der reichsken Cisterzienser-Kloster, ist noch heute eine der schonsten Klosterruinen, und eines der herrlichsten Ueberbleibsel alrdeutscher Baukunst, wenn gleich, nach der Resormation, aus seinen Quadern wenigstens ein Halbugend Kirchen gebant worden sind.

3m Andlande mar bochberubmt Montferrat in Catalonien (1035) — und Bec in ber Normandie (1041) - Ueberall Ribfter und nun tamen erft bie - Sile bebrande und Die Rrengzüge, bie ben Seegen ober ben Jammer nicht wenig mehrten ! - In ber Schweiz entftanden Engelberg 1119 - um biefelbe Beit Allerheiligen ben Schaffbaufen, boch berühmt von mehr ale" 300 Monchen und reich -Muri im Margan 1114, G. Alban bei Bafel -Bellelan - S. Johann zwischen bem Bieler: und Reuburger , See - Frinisberg (Mons Aurorae -) Rugisberg - Interlachen - Seedorf - Rouges mont - Sauteribe - Bonmont ze. zc. alle biefe und mehrere Rlofter entstanden im 12ten Jahrhuns bert und Engelberg ift bas mertwurdigfte unter allen. Sier fommt ju ber moralischen ginfters nif, die es mit allen Albstern gemein hatte, noch eine physische - die boben Alpen, fiber bie

ber Titlis feine golbrothe Gis Rrone in bie Racht bineinglanzen läßt, verbergen bem engen Thale im Sommer fechs Bochen lang bie Sonne! bas achte Sombol eines Rlofters!

Ribfter gierten jest, wie Ritterburgen, faft jeben Sugel, und galten fur ben Dlymp, beffen bochften Gipfel jur Beit ber Bngantiner nicht minber ein Rlofter gierte, baber ber Berg noch heute ben ben Turfen ber Dond eberg beift, und an unfern Bernharde Berg erinnert. Die feurige Ginbil. bungefraft bes Morgenlandere, unbefammert um bie Ruinen bes Rlofters, fchaut im Dlympus felbft einen Mond ober frommen Dervifd, ber mit ber Schneehaube auf bem Ropfe, mit bem Relfengurtel um bie Mitte in bas Grane ber Balber und Alpenwiefen, ale in die Lieblingefarbe bee Propheten gefleibet. auf bem blumigten Teppich bes Landes febt, um fein Gebet ju berrichten. Im Morgenlande, wie im Abendlande, trat ber Dond an bie Stelle bes Olympischen Jupiters!!

### XXVIII.

## Bilbebrant.

Sildebrand oder Papft Gregor VII (1074 — 1085), von ben Deutschen seiner Zeit auch Sollenbrand genannt — war ber Eromwell — Mapoleon bes irten Jahrhunderts, und ein großer Befbrderer ber Monderen, ware es auch nur durch sein Eblibats. Geset, und durch die bis zum 7ten Grade ausgedehn en Cheverbote — da bende Maaßregeln die Ronneutlofter anffallend vermehrten, und nebenben die romanhafte Liebe aufs Höchste trieben. Der Papst half der Monderen und diese dem Papst. Ohne Monderen feine Hilbebranderen — wenigstens nicht in dem hos hen Grade!

Bey ber tranrigen Berwirrung durch die Sandel swischen Staat und Kirche, zwischen Heinrich IV. und Gregor VII., entstanden gar viele Ribster. Der Bahn, daß Kirchens Sigenthum unantaftbax ich.

stand fest, die beste Sicherheit des Eigenthums war also ein Rloster und heinrich selbst, der alle Ursache hatte, die Albster, als die mahren Schlupswinkel der Cabalen gegen ihn, zu haffen, huldigte doch wieder dem Wahn seiner Zeit, sobald man ihm Rube ließ! Wonderen war jetzt die festeste Stütze des neuen papstlichen Thrones — das surchtbarste Gericht, surchtbarer als die heimlichen Gerichte Westphalens.

Ohne Antheil der Monche geschahe setzt nichts mehr in der Kirche — immer freyer wurden sie don der Aufsicht der Bisch be — blos abhängig don Kom, das allein von Gelübden lösete. — Das Gelübde des Gehorsams, das Anfangs Thorsbeit schien, war nun höchst wichtig zum größten Nachtheil des Fürsten, und des Staates! Gregor soll sogar Stifter eine eigenen Monchöperfassung in Deutschland senn, die man Religio quadrata nannte, und die aus Monchen, Lavenbrüdern, Nonnen und sich Gott geweihten Jungfrauen bestanden haben soll, unter Aussicht des Bischofs von Passau, des Abts Ulrich von Elugny, Wilhelms von Hirsau, und Siegsfrieds, Abts von S. Salvator. (S. Jücher Pr. de religione quadrata. Lips. 1741. 4.)

Rom trat jest an die Stelle der alten Drakel, die einst den Priestern so viel Einfluß verschafften, und wogegen unsere spatere Universitäts. Drakel mabre Aleinigkeiten gewesen sind. Das Gelingen und Misslingen der Ordalien hing ohnehin lediglich von den schlauen Kutten ab, und so zogen sie endlich alles vor ihr forum, und der Redliche war so gut

als der Schurke in der Gewalt der Pfaffen. Ans diesen Zeiten rühren die noch üblichen Betheurungs. Formeln: "Dieser Bissen soll mich ersticken! "Dies Glas soll mir Gift senn!" hildes brand stellte jett den Staat ganz auf den Algar und diesen gründete er auf die Worte: "Du bist Petrus, und auf diesen Felsen (Aerpy) will ich bauen meine Gemeinde." Dieses Wortspiel, das man schwerlich im Neuen Testamente suchts, wurde jett von allen Wortspielen unstreitig das wichstigste. Wo hatte je eines größere und praktischere Folgen gehabt, und wo hatte man je tollere Schlusse auf eines gegründet, als jetzt die Hilbebrande — Innocente und Bontsage daraus gründeten?

Silbebrand mar ein achter Stallener, von niebrigen herkommen, und Douch. Ale Staliener hafte er bie Deutschen - feine niebrige Derfunft erzeugte feinen Bauernftolg, ber oft menis ger aus Plan, ale aus hochmuthe Rigel Ronige und Rarften nedte, und Donderen gab ibm ben geborigen Gigenfinn und die Unbiegfamteit bes Characters - Genie ift aber ihm nicht abzusprechen. Er gangelte bren Papfte, und batte fich leicht weit fruber auf ben beiligen Stuhl fcwingen tonnen. wenn es ihm nicht beffer gefallen batte binter ben :/ Couliffen zu fpielen; und felbft ba er ben Thron in flieg, ließ er fich noch zwingen. Schon als Singe ling ging er mit Papft Gregor VI. nach Dentichfant und icon bamale faßte feine ftolge Seele ben Bill fcluß ber wilben unbandigen Dentiden Buchenei ju werben. In alle Geschafie bes Staats di

brachte er Erfahrungen auf ben Thron, wie vor und nach ihm kein Oberhaupt der Kirche — Italien, Frankreich und Deutschland kannte er auswendig. Heinrich IV. wurde vergebens gewarnt, diesen durchtriebenen Psaffen nicht in seiner Burde zu bestätigen. Sein Plan, die Kirche von dem Staate unabhängig zu machen, ja den Staat der Kirche zu unterwerfen, und alle Kronen, war kein Geheimniß. Schon Dasmiani nannte den Papsk Dominus Papa — den Hilbebrand aber Dominus Papae, und halb Scherz und Ernst, einen heiligen Satan!

Silbebraub, mit bem eigentlich erft bie Reibe ber Papfte nar' egoxiv beginnet, wenn er gleich in ber berfommlichen Ordnung, Die mit Chrifto und bem beiligen Detrus beginnt, nur ber 155fte ift - Silbebrand fedte fich nicht bloß binter Die Simonie, um ben Monarchen Die Rirchen. Memter und bie Inveftitur ber Bifchbfe mit Ring und Stab ganglich zu entreiffen - betrach. tete nicht bloß alle Ronigreiche als Gigenthum Chrifti, folglich des Romijden Stublee, Die berfelbe alfo auch verleiben, und- Recognis tions. Gelb bafur forbern tonne, mas man ben Totat nannte - fondern fette auch bas Cblibat ber Beiftlichfeit, ber Gottheit und ber menfchlie den Ratue ju Trope, mit Gewalt burch, ale bas befte Mittel fie von Kamilien, und Staats, Intereffe los, und ju ben fahnften Borfechtern ber ungeheuers ften Unfpruche ber Rirche ju machen. - Silbebrand legte badurch ben Grund gu taufendjahrigen Berbret den und Laftern, worther noch bie Machwelt errbe

fequenter, als jener mit feinem Continental. Op.

Aber man febe. wie bie Deutschen bes Raifer Deinriche. Die Sache angesehen baben, nicht blos Die Rarften - fonbern felbft Bifchofe, fa bie gemeinen beutichen Krieger, bie noch Rationalftolg befeelte. - Die Demuthigung bes Dberbauptes ber Nation bor bem ftolgen Pfaffen ju En noffa emporte fie tief - und fie batten ben gelebre ten Boigt mit feiner Lobrede - gefteinigt! und ben Apologeten Gagb par Compagnie! Silbebrans Dismus ift fo lacherlich ale Macchiavellismus! und Beltherrichaft. Dan leje mas ber Apoftel Paulus von einem Bifchofe ober Unffeber forbert (I Tim, III. 1 - 7) und vergleiche bann bamit, mas hilber brand von ber Chriften bit forderte! Jefus Relis gion mar nun Spiel ber Berrichfucht, bes Stolzes, und Geines ramifder Bifdbfe ges worden, burch ben geiftlabmenden Schreden ber Bolle, und burch bas heer von Monden und Geiftlichen und biefes fonderbare Gebande, beffen Grundpfeiler Meinungen, Borurtheile, und Donderen waren, bauerte bis auf unfere Beiten! Bilbebrands Beitalter ichien, es volltommen confequent ju fenn, bag bie geiftliche Dacht ein Musfluß ber Gottheit fen, und zur weltlichen fich verbalte wie die Seele jum Leibe, die Sonne gum Monde, und der Zag ju ber Racht! Possunt quia posse videntur. - Und mein Zeitalter?

Silbebrandismus führte zu den Eremtio-

brachte er Ersahrungen auf den Thron, wie vor und nach ihm tein Oberhaupt der Kirche — Italien, Frankreich und Deutschland kannte er auswendig. Heinrich IV. wurde vergebens gewarnt, diesen durchtriedenen Psassen nicht in seiner Burde zu bestätigen. Sein Plan, die Kirche von dem Staate unabhängig zu machen, ja den Staat der Kirche zu unterwerfen, und alle Kronen, war kein Geheimuiß. Schon Dasmiani nannte den Papsk Dominus Papa — den Hils debrand aber Dominus Papae, und halb Scherz und Ernst, einen heiligen Satan!

Silbebraud, mit bem eigentlich erft bie Reibe ber Papfte nar' egoxy's beginnet, wenn er gleich in der bertommlichen Ordnung, die mit Chrifte und bem beiligen Detrus beginnt, nur ber 155fte ift - Sildebrand ftedte fich nicht blog binter bie Simonie, um ben Monarchen bie Rirchen. Memter und bie Investitur ber Bifchofe mit Ring und Stab ganglich zu entreiffen - betrach. tete nicht bloß alle Ronigreiche als Gigenthum Chrifti, folglich des Romiichen Stublee, Die derfelbe alfo auch verleiben, und-Recognis tione, Gelb bafur forbern tonne, mas man ben Totat nannte - fondern fette auch bas Cblibat ber Beiftlichkeit, ber Gottheit und ber menfchlis den Ratie ju Trope, mit Gewalt burch, ale bas befte Mittel fie von Kamilien, und Staats, Intereffe los, und zu ben fubnften Borfechtern ber ungeheuer. ften Unspruche ber Rirche zu machen. - Silbebrand legte baburch ben Grund ju taufendjabrigen Berbres chen und lastern, worüber noch die Nachwelt errb. asdt.

then , und die Geschichte mit abgewandtem Autlig ben Schleier beden muß! Es find 800 Sabre verfloffen, und noch beftebt ber Cblibat - es mare wohl Beit, daß mit bem XIX. Jahrhundert Bure. ren, Chebrud, flumme Gunben und mibet. maturliche Greuel aufborten und das apostolis fche eintrete "Gines Beibes Mann! - Go. bald Donche ju Prieftern - und Bifchofen ermablt wurden, fo hielt es die Rirche fur anftandiger, baß Priefter unverehlicht fenen, und bie Pap. fte, die noch weiter faben, erließen Che-Berbote - und nun mar emiger Rampf amifchen Geift und Rleifch - gwifchen Bifchofen und Prieftern, und -Die Rirchenzucht nie ichwankenber. Die Bischbfe mae'i ren meift alte abgelebte Manner, benen bas Gefet leicht mard zu erfullen - aber bie armen jungern Diaconi und Subdiaconi maren, mas ber vollblutige Bauernburiche vor Ginem Sochpreiglichen Confiftorium! Sildebrand erft griff burch, und auch ba gab es im Norden noch Widerfetlichkeit genug. Als man auf dem Concil zu Erfurt 1075 bas Breve vorlas, wurden mehrere Bischofe von den Concubinarie ften (fo biegen bie berheuratheten Prieffer) mit Schla gen mighandelt, und geradezu fortgejagt. Deutiche Ahr ften bestanden auf bem Trienter Concilium fo feft auf Priefter-Che, als auf bem Relche, aber Roin fprach ben Bann aus, und die Rirchenverfammlung glaubtg: "Gott fchente allen bie Babe ber Enthaltsamfeit, Die ibn recht. Darum bitten!" Non-omnibus datum est follten bies nicht unfere bellern und humanern Beiten erwägen? Schon Erasmus nannte die Reformabtion eine Combdie, und die Priefter. Che eine Auflösung des Anotens, und sicherlich ware die Berhauung dieses Knotens der schänste Schritt zur beliebten Religions. Bereinigung — und eines Aleranders murdig. Tempora mutantur et nos mutamur in illis!

Chlibat treunte ben Priefter von ber Gefellichaft, und ber Rimbus von Gelbftverleugunna über ben machtigften und angenehmften aller Triebe, machte ibn eitel und folg - das Bolt fabe ben ebelofen Priefter in einer bobern geiftigern Sphare, und mar gleichealtig, wie fich ber gange Stand von ben Ge Rock bes Baterlands trennte, unter ben Schut eis nes babfüchtigen Auslanbers flüchtete, und einen Staat im Staate machte. Der Prieffer wurde trotiger und ftarrfopfiger, und magte alles für fein geiftliches Dberhaupt. Das Bolf, bas er mit beberer Beiligkeit belog, überhaufte ihn mit Reichthumern, und nun schwelgte er in verbotenen Ge maffen, und freute fich egoiftifch ber Baterpflich wen überhoben ju fenn, die er den ihn nabrenden Yagen überließ, und lachte - mas lag ibm ain Menfchengeschlecht, ba er mit feinem Tobe tobt war - und er follte die Generation er gieben? traffein Waterland Unglud - was lag ihm baran? Rom war feine Baterftadt - wie follte er mitleibig fenn? witte ibn vollends gar gewiffenbafte Enthaltfam-Welandolie, fo tochte feine fcmarge Dhantoffe Grillen - Unruhe und Berruttungen - und Denter demit in Beichicht und Kangel gange

=

Probinzen — Baterlandsberrath und Bargerkriege waren Geburten trübfinniger, hareer und ehrgeiziger Monchelbet

Die bat wohl ein Menschengehime ein tollenes politifches Gebaube ausgehecht, und - mas noch toller ift - auch burchgeführt! Dit ben Debnchen und bem niebern Clerus begant Silbebrand. ging jum bobern über, und endete mit ber Seinents scene von Canoffa, mo ber Raifer ber Deutschen bres Lage lang, im armen Gunber Rleib, bor ber Thurt eines Pfaffen, Gnade flebte! Bielleicht batte ber linbold feinen Uebermuth schuldigft gebuft, mare nicht ber Cob bagwischen getreten! Die bat ein Mann mit bem Menschenverftand eines gangen Beitalters fo un verfchamt gespielt, und nichts macht in unferen Belteu eine tomischere Birtung, ale bie fogenannten -Dictatus Hildebrandini, die bas feine Spftem enthalten, bas bie Rurften, um ihre Rechte als Landesberren, und bie Clerifen um ibre Mem fchen : Rechte bringen follte, und auch gebracht bat! Unter allen Deutsch en erflarte fich teinet fo laut gegen Bildebrand, ale ber madere beutiche Dtto Bifchof bon Coftana!

Die meisten Gegner warfen hilbebrand blos feb went Umgang mit der alten Mathilde vor, die ihm besser mit ihren Gutern, als mit ihren Reiten bienen konnte, und beschindigten ihn im Geiste der Beit der Magie, die allein in seinem Genie und in seiner Frechheit lag: Das sprechendste Gemallbe des hilbebrandismus, und zugleich bas trausrigste Dentmal des herabgesunkenen Menschenverstaus

bes, befindet sich in der Rirche S. Severin zu Reapel. Hildebrand steht im papstlichen Ornate, in der Linken einen Hirtenstad, in der Rechten eine Geiffel — sein Zorn entbranntes Angesicht, sein aufgehobes ner Arm, und sein vorgebeugter Körper zeigen, daß er bereit sen brein zu schlagen — zu seinen Füßen liegen Scepter und Kronen, und über seinem Haupte steht Sanctus Gregorius VII! Und als Heiliger sieht er auch — im Calender!!

Silbebrand ift ein großer Dann, menn es groß mar bie Regenten um bie Befegung ber erften Rirden. Memter ihrer eigenen Staas ten zu betrugen, mas einigen Millionen Menichen bas Leben foftete - Silbebrand ift groß, wenn es groß war ben Soch verrath - nicht an Ronigen und Staaten - fonbern an ber Datur felbft gu begeben, und ben Cblibat burchzusegen, mas mebr Menfchen toftete, als ju berechnen ift, und mehr Sittenlofigfeit verbreitete, als je fich gut machen lagt. Silbebrand mar ber achte Rapoleon ber Rirche folglich ber grofte Dann feiner Beit, wie Boigt beweißt, weil er - feiner genialen Ibeet " Freiheit ber Rirde" alles unter ju pronen wußte! - Go fann man ber gangen fcmab. lichen hierarchie bie fconfte Lobrebe balten, wenn man fie blos von Seiten ber Confequeng betrachs tet - aber auch allen Graueln Robespierres, und ber Beltherrichaft Napoleons! Man fann Gregor fogar uber ben ichmargen Corfen fegen - benn Er war mit feiner Freiheit ber Rirche weit com-

3.36 - 30 A 18 2 - 30 . 5

fequenter, als jener mit feinem Continental. Op. Rem!

Aber man febe, wie bie Deutschen bes Raifer Deinriche. Die Sache angesehen baben, nicht blos Die Rarften - fonbern felbft Bifchfe, fa bie gemeinen beutichen Krieger, bie noch Rationalftola befeelte. - Die Demutbigung bes Dberbauptes ber Ration bor bem ftolgen Pfaffen gu Canoffa emporte fie tief - und fie batten ben gelebre ten Boigt mit feiner Robrede - gefteinigt! und ben Apologeten Gaab par Compagnie! Silbebrans dismus ift fo lacherlich als Macchiavellismus! und Beltherrichaft. Dan lefe mas ber Apoftel Daulus: son einem Bifchofe ober Auffeber forbert (I Tim, IU. 1-7) und vergleiche bann bamit, mas hilber brand von ber Chriftenbiit forberte! Jefus Relis gion mar nun Spiel ber Berrichfucht, bes Stolzes, und Geiges ramifcher Bifchfe geworben, burch ben geiftlahmenben Schreden ber Sblle, und burch bas heer von Mouchen und Geiftlichen und biefes fonderbare Gebande, beffen Grundpfeiler Meinungen, Borurtheile, und Donderen waren, bauerte bis auf unfere Beiten! Silbebrands Beitalter ichien, es polltommen confequent ju fepn, daß bie geiftliche Dacht ein Ausfluß ber Gottheit fen, und zur weltlichen fich verbalte wie die Seele jum Leibe, die Sonne jum Monde, und ber Tag ju ber Racht! Possunt quia posse videntur. - Und mein Zeitalter?

Sildebrandismus führte zu den Exemtio-

Gefchichte ber Ribfter; bon ihnen batirt fich ber Sitten Berfall, wie ber Berfall ber Rlofters fculen. Eremtionen entftanben mit bem Reich. thum ber Ribfter - Lanen und Bifchofe befas men Luft nach ihnen - ber Bifchof batte fie au vifitiren, und bie Mebte muften Rechenschaft thun bon ihren Reichtbumern - ber Bifchof ließ fich ablen - oft fogar fur nicht vorgenommene Biffis tationen - fam mit einem foftbaren Gefolge, und machte fich gute Tage - fein Bunber! wenn fich Ribfter loszumachen fuchten von biefen Bifitatios nen, ober eigentlicher - geiftlichen Bifiten. Aber es ging bamit, wie mit anbern Bifitationen and, bon benen unfere Lanbpfarrer gu fagen pfles gen : "Bas heißt Visitare, bleibte nicht, wie es mare?

Der Schutz bes Papstes, ben er gerne gegen Schutzgelb übernahm, war weniger brückend — aber ber Papst war zu Rom — so versiel die Jucht. Selbst fromme Aebte suchten Exemtionen um der Rube, Stille und Ordnung willen —, bald aber frene lich aus Sorgent, und um frener, wie andere Seignvurs, zu leben. Die Klagen der Zest über die don den Papsten ertheilten Kloster-Privilegien, die ihnen nüglicher waren, als den Monchen, sind mur allzugegründet — aber warum ließen es die Weltlichen geschehen? und war das Jus Murdibundii, das der große Earl und seine Nachfolger so vier len Klostern gaben, gefunde Politit?

Die Papste nahmen, was man fie aus heiliger Einfalt nehmen ließ, und so midlic and die Rich

tion ausbreitete, befto mehr Ribfter wurden nun ber bifcbflichen Subordination entriffen, und die Sonebe von Chalons 1064 gab ben Papften bas Recht, baju, bas fie tuchtig übten - Rom mar weit -Die Mebte alfo eigentlich unter - Teiner Muffiche mehr! Es entftanden ungablige Streitigkeiten mit bem Bifchfen, und über falfche von Douden fabris cirre Urfunden - Die Orden vermilberten, und bie alten Site ber Buffe und Demuth murben Tummelplate ber fcanblichften Lafter. Go lebte ber Mbe bes Rlofters Gretain, ein Britte, lieber in England, und feine Donche thaten, mas ihnen geluftete fie folugen fich untereinander herum, und verbreite ten bas Gerucht von einem munberfamen Babe in ihrem Rlofter - eine gran ftarb unter ihren Braueln - ein anderer erffach ben Roch, ber bbfe war über bie Befuche, bie jener feiner Frau machte, und ber Procurator, ber in ber Truntenbeit gwey Dibnche fchlug, murbe auf ber Stelle von ihnen nies Dergestochen! (1176 - 85).

Monche bildeten jest um die Thronen weltlicher Regenten eine stehende Miliz im Dienste einer fremben seindlichen Macht, und — die schandervollste Folge für die Menschheit — die Ribster selbst machten nun, zur Aufrechthaltung der Ordnung, inn ere geheime Gerichtestellen, wo auf einen Antlage-Prozes, woben meist Ankläger und Zeugen dem Angeklagten unbekannt blieben, der wehrlose Ordensesunder in Gesängnisse hinabgestoßen wurde, die granssamer waren, denn Todesstrafe!

nige Frankreiche weltgeiftliche Pralaten ju Mebten — und fo gab es bann weltliche Aebte, und bie allerweltlichften waren bie Abbate ober Abbes, bie Anwartschaften hatten — Ranbidaten ber Clerisen, und bie größten Elegans!

Die Riofter Bucht mußte verfallen, als es folche weltliche Mebte gab, bie blos an ben richtigen Bezug ihrer Commenbe. Gintunfte bachten, aber nichte weniger ale an Difciplin, und oft mit Beibern, Rinbern, Golbaten, Sunben und Pferben im Rlofter mobnten ; ja bas Rlofter batte mandmal 3 herrn Mebte, Lehnsherrn, Mfters-Lebneberen und ben geiftlichen mirtlichen Mbt, bie oft alle 3 gu gel be jogen, ba ja felbit gur Beit ber Mormanen und ihres Ginfalls in Monte Caffino, ber beilige Benedict - ju Pferbe erschienen, und mit feinem Abtoftabe rechte und links Dormanner niedergeschlagen haben foll - Donnen-Flofter batten weltliche mannliche Mebte: and Dande- Ribfter weibliche Mebte, und murben gur Aussteuer gegeben! Ber bachte ba an Rlofer-Bucht ben einer folchen - Bermifduna?

Satten die reichen Rlofter ihre liebe Noth mit ben im Lande herumziehenden Soflagern der Ronige, und mit ben lieben Aittern und Baronen, die, wenn fie auch nicht das jus gisti (Einquartierung) übten, boch Natural-Lieferungen aller Art verlangten — welche Plage erft mit den ftandigen Mesidenzen, und wenn diese mit der Abnahme der Lehn B. Berfaffung aushorte — so verfiel die

Bucht erft ganz, ale Gregor VII. folde Grundsfate aufstellte — eine Eremt ion um die andere vorgenommen wurde, seine Nachfolger darauf fortbatten, und Eremt ion im 13ten Jahrhundert eizentlich allgemeine Sache war. Die Papste gaben gerne alles, was man von ihnen sich erbat, und ließen es die Bittenden durchfechten; sie hatten daben nichts zu verlieren, wenn die Sache misslang, und gelang sie, gar manches zu gewinnen! Hildes brand! Hildes brand!

5 : O Popery! what hast then answer for!!

Berwalter zu tief eingelassen hatte, nach der Stansfenburg abschren, und da 1587 einmauern ließ!
Die Staussendurg, einst der Lieblings-Ansenthalt R.
Deinrich I., ist noch interessanter durch den Ansentshalt der schdnen Eva von Trotta, der Geliebten Herz zogs Deinrichs von Wolsendüttel, dem das Einerley nicht genägte. Die Gemahlin schlug Lärmen, Eva mußte fort — sie wurde frank zu Gandersheim starb — reichliche Seelenmessen solgten der abgeschiedenen Seele — der Hausseriede war bergestellt —
aber auf der Staussendung sahe man dsters eine weiße Fran wandeln — das war die schdne Eva, und Herzog Heinrich besuchte sie oft, unter dem Borswand der Jagd — und zeugte mit ihr 7 Kinder —
die Klosterherren waren treue Handlanger!

Ronige beschütten die Albfter gerne, weil fie, abgerechnet von religibfen Borurtheilen, in jenen milben Beiten fatt ber Gaft baufer bienten, und fich ber Urmen und Musfätigen, wie Spitaler, chriftlich annahmen - aber freilich gab es bann wies ber Schirm: Bogte, die gerade an ihren Schutzlingen bie argften Qualer und Rauber wurden, que malen wenn bie Raifer fcmach, loder, ober ber Bulfe machtiger Bafallen bedurftig maren. fcentte Rlofter bin fur geleiftete Rrieges Dienfte (mußten oft Rlofter felbit Guter bingeben fur Lebusbienfte, ba fie fo menig fren maren bom Kriegebienft, ale von Abgaben an Ronige, einige armere ausgenommen) und Ronigs Ibchter murden mit Monnen Rloftern abgefertigt. Gar vide Albfter . Bogte, wozu bas Kauft 1 to 9 RE

Recht oft bie geißigsten Albster zwang, hatten ein gar weites Gewissen, und waren so flug sich, statt Gebet und Seegen, etwas Zeitliches auszubitten, und mancher stolze Abt mag sich auch burch manche vornehme Lehns-Leute\_geschmeischelt gesunden, und in der Stille lieber seine Fasmilie haben bereichern wollen, als das Aloster.

Gehr oft galt von ben Rlofter Bogten, mas ber Mbt von 3 miefalten naiv fagte: "Gott mar immer unfer befter Bogt, bie gelben unb Die weißen Patronen thun ja auch ju Rom Bunder!" Die Welt mar fiete voll Widerfpruche, geftobines But ichmedte ftets fuger, und die Chren-Geiftlichkeit, die ber faliche Defretalen . Schmidt Ifibor ftete bie Augapfel Gottes nennt, batte benn boch felbft in biefer frommen Beit ihre Plage! -R. Philipp August von Frankreich verlangte 1189 bon ben geiftlichen herren ju Rheime Subfidien gu feinem Rrengzuge, und fie baten ibn, fich - mit ib. rom Gebet ju begnugen. Dren Ritter fielen in ihre Guter, und nun fleheten fie um bes Ronigs Schus, ber fich auch fur fie verwendete. - Mber es tam eine zwente Deputation , baf er boch feiner Bermendung Kraft geben moge, und Philipp Auguft wieß fie mit ben Worten ab : "3ch habe euch mit meiner garbitte gebient, wie ihr mir mit ber Eurigen!"

Rlofter hatten so gut ihre Lehnlente und Leibe eigene ale weltliche Serren, und folglich auch Lehneleistungen, woben man fieht, daß es, nacht ber Recognition, oft auf bloffen guabigen

Spaß abgefeben mar. Benn im Queblinbur gifden die Braut ihren Stede ober Bungen-Grofchen (Cunnagium), im Paderbornifden aber eine Bodebaut bringen mußte, und die Grafin Bibba von Gulenburg gar von Bittmen, Die auf bem Bittwenfinhl unruhig murben, fich einen Beutel obne Math (saccum sine sutura), mit amen Soredenberger batin, liefern ließ mußten in ichmabischen Albftern bie Braute einen funfernen Reffel geben, fo weit und fo boch, daß bie Braut bequem fich binein feten tonnte mit bem hintern, und in Schwaben und im gefeegneren Gaben Deutschlands überhaupt ift biefer vertannte Theil von ungleich gefeegneterem Umfange, als in Frankreich. Ben folchen Dingen gonnten bie Berren Mebte ihren Klofter : Bogten menig nichts. Abt Fulbert fagt: "in licentia maritandi nil sibi debet habere," b. h .: "ber Bogt muß nicht von allem baben!"

Im Rlofter Elugny hatte der Pater Rellermeister ben Wein zu Leben, der bas Jahr über aus den Kassern tropfte, und ein Bauer zu. Soest mußte dem Dominitaner Rloster ein Ey liefern auf einem vierspännigen Wagen; gerne hatte der Mann einen ganzen Korb voll hingetragen, aber die Monche blieben beym alten Rechte, wie mancher Alt-Wirtenberger! Dem Frauenkloster Remiremont mußte das Dorf S. Morit jede Pfingsten Schnee liefern, und im Unterlassungs-Falle zwey weiße Dch sen; ben der Stiftungs-Fener des Nonnew Rlosters Welvern aber tam, gleich nach der Suppe.

eine Bierfame, aus ber feber trinfen mußte, Daus mensbict beftrichen mit Ruhflaben, Rand und hentel jedoch ausgenommen!

Rach Muratori mußte der Lehnmann eines Klossfers zu Bologna jährlich dem Abte einen Topf mit Reiß und einem Auhne bringen, und solchen Gr. Pochwürden unter die Nase halten, denn weiter war er nichts schuldig, als den Damps! Diese Demuths. Erinnerung war so erbaulich und ominds, als die Ceremonie ben der Papst. Ardnung, wo man den heiligen Bater andetete als Vice. Gott—ihm die Jüße köste, aber auch ihn auf die sella sterooraria setzte, wo das Bolk, wie man behauptete, nicht eher Bivat und Amen rief, bis ein Diaconus ein freudiges Habet! Habet! angestimmt hatte (wes gen der Johanna)! Leo X. der Epigrammen und Sastiren auf dieses atme Sänderstühlchen mübe, schaffte es ab.

Non poterat quisquam reserantes Aethera claves non exploratis sumere testiculis. Cur igitur nostro mos hic nunc tempore cessat? Ante probat quod se quilibet esse marem!

Wher eine Demuths. Erinnerung blieb immer noch. Man brannte dem Bite: Gott ein Bundel Werd unter der Nase ab, mit dem philosophischen Zuruse: Sic transit Gloria Mundi! was 1809 riche tiger war, als 1818!

Eine ber ichlimmften Seiten ber Albfter war bas Afpl ober die Frenftatten. Bu ben Zeiten Benebicte, wo Barbaren fich auf ben Suben Europas

fturaten, abentheuerliche Regenten auf den Thronen tobten, ober Blut.Rache Sitte mar - ba maren Miple eine Bobithat; aber fpaterbin murben fie Berbrechen gegen ben Staat, und hemmten ben Urm und Lauf ber Gerechtigfeit. Ribfter bffneten fich Mubeftbrern, Aufruhrern, Raubern, Dorbern, Dieben, und felbft bem geftoblnen Gute - allem nur nicht - Regern! Gelbft wenn bie Gerechtige Beit Berbrecher verfolgte, und ihnen auf ber Spur mar - rettete fie nicht felten die Daste einer beiligen Rutte! das Bochfte, mas benn die Obrigfeit magte, mar, ben Ort ju umftellen, und ben Bers brecher auszuhungern, aber wie felten mar dies thunlich? Bulest lauerte ber Bbfewicht an ber Pforte eines Rlofters ober einer Rirche, auf feinen Reind, fließ ibm ben Dolch taltblutig in die Bruft, und jog fich unverschamt und rubig jurud in die geheiligten Manern!

Der Stupor des Mittel Alters sahe in jedem Kloster, und in jeder Kirche, den Juden Tempel von Jerusalem, in den Jehova selbst sich herabgelassen hat — wer hatte gewagt das zu thun, was die Lascedemonier an Pausanias thaten im Tempel der Minerva? selbst Gottes Aecker — Kirchhofe — Pfarrhäuser — Kreuze au Landstraßen, und das Vonerabile auf der Gasse wurden — unverletzliche Zusluchts Orte! Diese Frenstätten waren in der That nicht besser, als die Gerechtsame mancher Klöster — Missethäter, die zum Tod verurtheilt waren, loszubitten, als ob sie Juden wären, denen um Ostern gleiches Recht zustand zu Irwindum.

So tonnte ber Mbt bon Pram - Diefer ruchen Mbten, mo Raifer Lothar I. fein Leben als Monch geendet, Regino feine Chronit gefchrieben batte, und neben ben Sandalen des Beilandes, ber Pfeil porgezeigt murbe, ben ein reicher Mann Reibhard auf Geradewohl abgefcoffen batte, um zu miffen, melchem Rlofter er bas Seinige gumenben follte, und ber am Sochaltar ju Prum vor bem Abte, feinen 40 Meilen weiten Alug endigte - alle jum Tode serurtheilte Berbrecher bes Ergftiftes Trier lossprechen, menn er fie mit feiner Rapute bebedte! Und fo fcentte noch 1780 bie Mebtiffin von Linbau einem berüchtigten Diebe, ben bie Stadt Lindau, nach Urtheil und' Recht verurtheilt batte, ber menfchlichen Gefellichaft chriffmilbeft wieder . . . Sancta simplieitas! Aber ift es nicht beffer 100 Schuldige laufen Bu laffen, ale einen Unschuldigen verbammen ? und war jenes nicht beffer, als umgefehrt bangen und topfen, wie Reichsunmittelbare Reichsbarone, wenn fie fublten, baf es boch wieber Beit fen bas Recht zu uben eines unverjährten Reichs. Dochfregherre lichen Blutbannes?

### XXX.

# Die brey Rlofter. Gelübbe.

Das erfte Opfer Abels zeigt uns, wie fich ber Mensch, auf den ersten Stusen der Eultur, die Gottheit zu benten pflegt, d. f. bochst mensch. lich. — Verschnung durch Gaben. — Diese hebräische Idee — die wir ben allen Nasurdlitern wieder sinden — die lächerliche, oder wenn man will, blasphemische Vergleichung der Gottheit mit den Gewaltigen der Erde kam in die christliche Rirche, die judaisirte, und von da in das Papsthum, das politisirte — und biese hohle Idee trefslich nützte. Die Heiden hatten in brohenden Gesahren oft Menschenopfer gelobt — jetzt gelobten sich Menschen selbst der Gottheit, indem sie Monde vohr Nonnen wurden.

Mindere Schwärmer gelobten wenigstens in Gefahr, in der Furcht, in Krankheiten; oft bloß in einer Stunde der Unverdaulichkeit und Melancholie - Altdre — Opfer den Heiligen — eine Ballsfahrt nach Comvostella — Rom, Jerusalem 2c. 2c., eine ewige Lampe am Grabe, oder kostensrenes Baden, Schröpfen, Aberlassen am Tage aller Seelen, oder das sogenannte Seelen bad für alte Leute, die nie sich ihr dischen Blut hätten abzapsen lassen, ohne den Labetrunk, und ein Butters brod mit Ingwer... Die Großen und Reichen gelobten einen Krenzzug und Klöster 2c., die Armen einen Gang zu einem Gnadenbilde — Kasten — ein Kreuz — Renovatur eines Bildes oder Wachslichter! Weiber aber schine Weßgeswäuder — Altars und Kanzels Tücher. — Die Clerisen und die Moncheren sanden sich trefflich ben diesen Ideen oder sogenannten Gelübben.

Gelübbe ober Jufagen, Gott geleiftet über Dinge, ju benen man nicht verbunden war, um Gott befto angenehmer zu werben, find zwar nicht felten Wirtung frommer Dantbar. teit, und eines religibsen Sinnes gewesen, aber weit hänfiger Folgen des Aberglaubens und jener falschen Ibeen.

Die liebe Litelkeit, die ben gar vielen sogen nannten Seiligen ju Grunde lag, die fich groß portamen in ihrer Weltverachtung und noch größer in jener Welt — die sich aus diesem Jammerthale, wo sie sich vertannt wähnten, in sich selbst zur rückzogen, und in ihrem ganz in die Gottheit verseuften Gemuthe — eine behagliche innere Ruhe fanden, die im Weltgetummel, oder auf der Lüneburger Deide des Geschäftslebens vergebens ger

fucht wirb - biefe liebe Eitelfeit liegt auch ben meiften Gelubben gu Grunbe!

Meift findet fich ber Rabme bes' Stifters unter ben gelobten Seiligenbildern, und ein Drientaler tonnte biefes ipse fecit leicht fur ben Rabmen bee Beiligen felbft balten. Man fennt Reiche, die toftbare Altare gelobten, und fich · weigerten, bie unbedeutenben Schulben ihrer armen Sobne zu bezahlen - Drifende ichließen von ben Berraotts, und Marienbilbern anibrem Beae auf mehr ober mindern Bigotismus bes Laudes, aber mit großem Unrecht, benn ba biefe weniger bon ber Unbacht ale von ber Eitelfeit herrahren, fo laft fich eber ba, wo ihrer weniger find, auf menis ger Boblhabenbeit ber Schlug machen. haben mir folde Bilder ein artiftifdes Lacheln abgeloct, aber ber herrgott zu D., ben bie Rrango. fen umgeworfen baben, auch ein aftt betifches mit feiner Unterschrift:

Alle, die ihr hier vorübergehet, schauet doch und sehet, ob irgend sep ein Schmerz wie mein Schmerz, der mich troffen hat 1754!

Luther konnte fich lange nicht von den Ideen, mit benen er aufgewachsen war, losmachen, und noch zur Zeit der großen Reformation des hellen Josephs mar der größte Einwurf gegen die Kloster-Aufshebungen: "Aber wie konnen Monche und Nonsnen die Gelübde brechen? — Der aufgesklätte Gottesverehrer weiß, das wir zu allem,

was gut ift, ohnehin verbunden find, daß die Gottbeit nicht durch willfurliche Dienste, sondern durch Tugend verehrt (nicht geehrt) werde, und daß es lacherlich sen, beh der Menge unserer gewöhnlichen Pflichten gegen Gesellschaft und uns, sich noch neue überflussige Lasten aufzuburden!

. In ber Rirche bachte man anbere! Schon Ba. filius fubrte bie alten prientalifchen Ibeen von Enthaltfamfeit, Armuth und Untermar. figfeit in feine Ribfter ein, und Benebictus folgte im Abendlaude nach, wie wir oben gefeben baben. - Die bren fogenannten Gelubbe murben nnn ben bren Saupe aftern bes Menfchen entgegengestellt - ber Geborfam bem Sochmuth - bie "Armuth bem Geite - und die Reuschheit ber Bolluft, ohne gu bedenten , daß Sittlichteit uns biefe bren Zugenden icon ofnehin zu Pflichten macht, ohne Gelobung, und vor allen Dingen obne mondische Uebertreibung! Jesus fagte gwar, ober, mas einen febr mefentlichen Unterschied macht - bie Evangeliften laffen ibn fagen -"Gebe bin, vertaufe mas bu baft, und gibs ben Armen, und bu wirft einen Schat im himmel haben," aber bie Borte Gottes find alter: "bu folift im Schweiß bes Angefichts bein Brob effen," und mit biefem harmonirt auch bas Reutestamentliche "Wer nicht arbeitet, ber foll auch nicht effen."

Der Geift, der Jesum in die Bufte fahrte, war nicht der Geift, ber in die Rlbfter fahrte, wo es mehr Berfucher gab, als in der Bafte ber Welt — Berführung, Lift, Tyrannie, Unwissenheit, Welancholie, Blodsinn, Dummheit, Faulheit zc. suhre ten die meisten den Kuttenhohlen zu. Der Trieb zur Einsamkeit, womit so viele die Moncheren zu rechtsertigen suchten — dieser schone Trieb ist weit entsernt von Wöncheren und der Weise ist überall einsam; und überall in Gesellschaft, ohne Monch werden zu mussen. Selbstwerlengnung kann man in der Welt besser üben als im stillen einsamen Kloster — ben der Armee und am Hose — am Webstuhl der Geschäfte, und selbst im heisligen — Ehestanbe!

Die Rirche bachte anderd - und es gab balb auflostiche und unauflostiche Gelubbe. Alle Gelubbe ber Beltfinder maren aufloslich, b. h. abkauflich - nicht fo die dren Klos ftergelubbe! Gelubbe find Berfprechungen Gott geleiftet, und alle Berfprechungen muß man halten, baber mar es abscheulich, bag man nur ben Retern nicht Bort ju halten fculbig war, wie bie Bater ju Coftang behaupteten und -Raifer Sigismund an ber Spige (ber jeboch in feis nem Junern eine entgegengefette Stimme borte, bie bie Pfaffheit langft ben fich jum Schweigen gebracht hatte) - ben unschuldigen Suß verbrannten! Alle Gelabde, die Gott gefällig fenn follen, muffen vernunftig, b. b. une ober anbern nutlich fenn - und waren es die Gelabde ber Cheinfigfeit, ber Armuth, bes felavis ichen Geborfams - bes Raftens, Bachens und der Aleischestreutigungen - ber Balb

fahrten und fo vieler Albster und anderer Stiftungen? Sie waren Schwarmeren — Spielwert — Monchs, Unfinn! Sie waren zuletzt wahre Parodien ber 3 Selabbe. — So parodirten unsere alten finstere Moral. Peraden, und Boldenträgler, und unsere neuen Mystiler Holty:

Mein Zwed auf Gottes schöner Erbe ist — nicht darauf vergnügt zu sepn, drum will ich, bis ich Asche werde, auf jenes Leben mich nur freu'n!

Das Gelabbe ber Reufcheit mar gegen bie Ratur und die Bevollerung - bas ber Armuth nur eis nes Thoren ober gaullengere marbig, Gelabbe bes Geborfams gegen eine andere Macht 'als bie bes Gefetes, ober bes Regenten, machte Sclaven ober Rebellen! 3ch glaube bie gotte verbammliche Rutten . Tugend, Demuth, Die uns Deutsche vor andern Rationen auszeichnet, ruhrt mit von biefem Mbuchs . Gelabbe ber, und von ihr viel beutscher Jammer! Der ficherfte Tritt auf bem Gis ift ein fefter tabner Tritt - man bat Chre bavon, wenn man binaber tommt, und feine Schande ! wenn man fallt. Es batte gewiß nichts geschabet, wenn Dofes an feinen 10 Geboten noch bas Itte gefügt batte: "bu follft Muth baben," und Luther, ber fein Dintenfaß nach bem Teufel warf, beffen Rletfe auf ber Bartburg einem achten Lutheraner fo viel find, als bie Schilderepen eines Raphaels - hatte bann ficher in feinem Das ift bas? Dinge gefagt, bie fich batten boren laffen! Unter bie wenig sichern Zeichen ber Phofiognomie gebbren lange Ohren, und bas Sangen bes Ropfes — man ichließt ganz riche tig: Wer fie bat, ift ein Efel, benn alle Efel find — Ropfbanger!

Das Gelübbe ber Reufcheit murbe bas Grab ber Sittlichfeit - bas ber Armuth murbe bie Quelle ber großten Reichthumer, burch ben Schein ber Armuth, burch beilige Rante und Be trug an frommer Giufalt - ber Dond, ber Armuth gelobte, verließ ein Saus obne Reller gegen ein anberes, wo mehr Studfaffer Wein lagen, als ber Mann zubor Rlafchen gefeben hatte - und ber Reichthum erzengte Raulbeit und Dafiggang - fatt gu arbeiten, pfallirte und betete man. Blit ber Geborfam war bochfte Pflicht - ber Doud fundigte, wenn er fagte: " Mein Buch - Deine Rutte - aber bie größten Berbrochen waren feine Sunde, wenn fie ber Dbere befohlen batte. benn biefer allein hatte fie ju verantworten. Der Capugie ner burfte fein Gelb anrubren, aber wenn man es ihm in ein Papierchen gewickelt in bie Capute marf, burfte er es nehmen. Joseph befrepte - fie mit Recht von folchen Gelübden. Id will feine beilige Bettler in meinen Staaten!" Bor ihm und vor ber Revolution fagte ichon Ranual in Franfreid, vor ben Augen von gang Guropa "Wenn in einem Lande 60,000 Menfchen mit folden Gelubben find, fo bleibt bem Regenten nichts abrig, als fich mit einer Ungahl Trabanten mit Peitschen verseben su ihnen zu perfagen, und ihnen zu fagen:

"Sortez canaille fainéante, sortez! aux champs, à l'agriculture, aux ateliers, à la milice!" —

In ber Regel Benedicte gefchieht nur bes Ges Inbbes bes Geborfams ausbrudliche Ermabnung. nicht ber Reufchheit und Urmuth - aber biefe. find unter jenem begriffen, unter feiner Conversio morum und Stabilitas, und waren bereits Mingft Dbiervang geworben. Schon Augustin, ber feine Geiftlichen nach Dondes Manier zu leben bes wog, fpricht von Gelubben, und mit Benedicte Regeln und Disciplin machten jest bie bren Belabbe recht eigentlich ben Dond, ben fonft fein Leben gemacht hatte. Die alten Monche mas ren nicht gehalten ihre barte Lebensweise bengubehals ten bis jum Tobe - fie mußten nichts von Gefabben, und die Gefete bestimmten fogar ein gemiffes Alter bochft vernunftig - ben Ronnen nar bas bofte, fpater bas 40fte Jahr. Die neuern Monche aber nach Benedict und Gregor I., mußten ewig Donde bleiben, Gelabbe able gen, bie ewig banden, und waren oft bloge Rinber, ober boch in einem jugendlichen Alter, wenn fie binabftiegen in die - Rlofterterter! Man mar nichts mehr in ber Belt, fobalb man einmal bie Gelabbe abgelegt, oder Profeß gethan hatte bor dem Mle tar - man geborte allein Gott an in ber beiligen Rutte, und in bem geschorenen Saupte, und baber betam auch ber Profeffe einen eigenen Namen, feinen . Rlofter. Damen, benn bie Ablegung ber Gelubbe und die Moncheren mar eine - amente Taufe! Man wollte aus Erfahrung wiffen, bas Religiofen.

in beren Ramen ein R vortomme, ju mifrathen pflegten, und baber vermied man folche Namen, als ob Monche — Rrebfe maren!

Der Beborfam - bas erfte und vornehmfte Gebot - bas nach ben Monches Chronifen bie große ten Bunder bervor brachte, wie ber Ungeborfam mar bie laderlichfte Selbftverlaugnung unferes Billens, bas bie größten Rlbfter-Ungereimtheis ten erzengte, obne alle vernünftige Abficht, fobald ein bummer bidbaugiger Quarbiau, Prior, ober Problit feine vernünftigere Untergebene baben wollte. als Er felbft mar. - Schon die alteften Mebte fas ben auf biefen Gehorfam ftrenge, baber fie ftete Ruthen gur Saud hatten, woraus ber fcbne Bie fcofeftab fpaterbin entftanben ift. Gie gaben auch mobl in beiligem Gifer - Dhrfeigen rechts und links, und der ehrmurdige Abt honoratus, als er einft feine Ruthe nicht gleich finden tonnte, fchlug, wie Gregor I. erzählt, ben Libertinus mit einem -Buffchemmel, bag er niederfturgte! Climacus fagt bas Startfte, mas Monde über ben Geborfam gefagt baben: ',, Es ift beffer miber Gott felbft fundigen, ale gegen feine Dbern!" Daber behauptete ber Abt Anubius: "ber Donch muffe fenn, wie eine Statue, und baber vergleicht ber Abt Nesteros einen vollkommnen Monch mit einem - Efel, ber alles leibet, unb nichts barauf antwortet" - Abt Bacharias warf eine Rutte gur Erbe, ftampfte mit ben Rugen barauf berum, und fcwur, bag jeber gum Doncheleben untuchtig fen, ber fie nicht gerne auf biefe Beife mit Fußen treten laffe !

Sin Diberer konnte nie beleidigen, denn ber Obere war ja in vollem Besitze des Willens ber armern Sohne des Gehorsams, die den alten Menschen ausgezogen, und willenlos gesworden waren — "Thiere sonder Vernunft" wie der große Friedrich alle Theologen sogar besinirt hat, was man dem großen herrlichen Deutsschen, sobald man seine Jugend-Geschichte kennt, so wenig verargen kann, als einem Molidre seine ewige Ausfälle gegen Aerzte, sobald man weis, daß der gleichzeitige Leibarzt Bondard dem Könige binsuen Fahr und Tag — 47 Aberlässen verordnete, 212 Klystiere, und 215 Purganzen!

Der Geborfam tonnte nicht ohne Strafe und 3 mang befteben, wenn er gleich ber Frenbeit mis berfpricht, die boch den Belben : Tugenden ber Douche erft ihren mahren Werth geben follte. Die Alten fannten nur Ausftogung, wenn magige Buche tigung vorausgegangen war, aber biefe ließ fich, ben dem Fortgange und ber ganglichen Beranderung bes Rlofterlebens, gerade am wenigften mehr üben. -Man verfiel alfo auf Leib. und Lebensftrafen jeboch obne Blutvergießen - ecclesia non sitit sanguinem! hungertod- Lebendig begras ben - Salbbegraben!! Diefe weit peinlichere, und fcanbervolle Strafen waren in ber That ber fraftigfte Rlofter . Riegel, ber Taufende abhalten mußte, einen Sprung uber bie verhaften Rlofter Mauern ju wagen! Man fonnte fich zwar über

Obere beschweren, und Kloster Bistatoren fragten auch sauersuß: "Ob man Beschwerben has
be? aber webe dem Unklugen, den diese Formel
täuschte — bie Erbitterung der Brüder folgte
zwar oft einem wilden Obern ins Grab — aber was
half es dem Opfer, wenn auch der Kloster Bit,
statt des Requiescat in Pace, sprach — in Pice! —

Der Monche, Geborfam und bie Demuth arteten aus in die blindefte Unwiffenheit, in Aberglauben, in bie geiftlosefte Stupibitat, und in bie lacherlichfte Rleinigkeite, Rramerepen. Go wie es ein Beichen ber Demuth fenn follte, fich nur Dom ober Domnus ju nennen, fatt Dominus gang aus fo wie fie nie mein, fondern unfer fagten, g. B. . 3ch betenne, bag ich burch ben Borbang an unferm Gitter gegudt, ober an unferer Thure geborcht, unfere Schleper vor unferem Spiegel gurecht gelegt babe zc. und fo wie felbit ber gefchorene Ropf und Bart Beichen ber Demuth feyn follten, weil Bart und langes Saar bamale Chre mar, (als Capuziner und Eremiten wieder ben Bart machfen ließen, trug man ungefehrt in ber Welt feinen mehr) fo mar es Demuth und Gehorfam, auf Befehl bee Dbern, Die einfaltigften Streiche mit ber größten Bereitwilligkeit und bem größten Ernfte auszuführen, bie benn noch überbies ber Gottheit moblgefällig fenn follten.

Bur Probe des Geborsams befahlen die Oberen in einem durchlocherten Korbe Wasser zu holen — oder in der Capuze, statt in einem Kruge — ohne zu raisonniren Obst im Winter von den Baumen zu

foutteln - und ben Tifche mit dem Bett-Tuch behans gen ba gu fteben, ale ob man ine Bett - gepift batte. - Dafur gab es wieder Benfpiele, bag wenn ber Ropigenmeifter befahl die Roblpflange, ober bas Baumchen verfehrt einzuseten, und einige nafeweife Rovinen bas Gegentheil thaten, Die ver-Bebrt eingesetten Pflangen gedieben, die andern aber verbarben! Gin bobes Mufter bes Geborfams mar Caffianus Monch, ber auf bas Beichen ber Glocke einen Buchftaben balb gefdrieben lief! Mach bem Ausbrud ber Vigriften Conftitutio nen muffen die Monche fenn, wie das Palma Efelein Chrifti, ba's fich übergll binlenten lie & Piariften . Novigen mußten einft in Mabreit bffentlich 3wiebeln ausbieten, bas Stud à I Ducaten, benn es beißt 1 Cor. 4, 10. Wir find Rarren um Chrifti millen!"

Monche mußten stets mit bem Psalmisten ausrusfen in Dem'uth "herr ich bin ein Bieh vor beinen Augen!" bis sie es benn endlich wurden. Richtswissen war heilige Einfalt, und nur bas Wissen, das die Obern erlaubten, hieß Sapero ad sobriotatem. Ein rechtschaffener Novige mußte senn: "ut insans, ut stultus, ut baculus in angulo, und die Progression ist mathematisch richtig. Als Lind behandelt, mußte er ein Narr werden, und bom Narren zum Stock, ist der Uebergang noch leichter. Es wurden ihm Fragen vorgelegt: Ob man nicht propter mit zwen weichen b und einem weischen dichreiben konne? ob Christus das Erldsungssperk nicht hatte volldringen konnen, und welchen

Tod er hatte leiden muffen, wenn er auf die Belt getommen ware in Geftalt einer — Fleder, Dans? ob fie zweifelten, baf es nicht Lucifer gewefen, ber in ber Belt — ben erften Burgelbaum gesichlagen habe?

Ein Rovit war in culpa, jedoch levi, wenn er im Chor eine Sylbe fruber aufing, ober fpater, ale fich gebuhrte - wenn er ein Geranich machte. Die Thure jumarf, ftart auftrat, ju laut fprach, Meffer, Gabel, Loffel zc. fallen lief, Dinte, Streufand ober Reber -- fpudte ober einschlief mab. rend ber Mebitation, von etwas mein fagte, ober gar jum Renfter binausgudte - er bufte im Rapitel mit einem Pater noster ober Bebet auf ben Ruien mit ausgestreckten Urmen - ober indem er ben Rine ger in die Erbe ftedte, mas man Bohnen pflangen nannte! - Er war in culpa media, wenn er ben Obern nicht bie Sand ober ben Gurtel fußte fich nicht verneigte, fo oft er vor dem Allerbeiligsten poruberging - wenn er auswarts lief bhne Erlaubs niß zc. und bufte mit Careng ober Effen auf ber Erbe feinen Gurtel um ben Sale! Er mar in culpa gravi, wenn er ohne Rod, Scapulier ober Gurtel - ben geiftlichen Waffen - ichlafen ging -Eigenthum batte - Briefe mechfelte, und gegen Obere sich auflehnte — und bußte durch Geißlung — Fasten und Arrest. — Er mar in dulpa gravissima, wenn er gefchlagen, verwundet, getobtet batte wiederholte Unfeuschheit, ober gar Abfall und Ent. weichung ju Schulden tommen ließ - er bufte mit einjabriger Einkerkerung ben Waffer und Brod, mit

Geißlung und — ewigem Gefängniß! Die Beichten wußte man trefflich zu benutzen, zur Kenntniß des Characters — und auf die geringsten culpas im Kapitel hergesagt, folgte ein Strom von Eseln, Ochsen — Lümmeln (daher das Wort Abkapiteln) und dann ein stolzes Sodeat humi! bibat aquam! careat haustu verportino!

Mobigen mußten fich, nachft ber Lefung ber Dr. bens. Regelu, ber Afceten und bes Breviers. fete üben im Schweigen und im Rieberichlagen Der Mugen - mußten miniftriren, aufweden, lauten. Treppen und Rreng Gauge fegen, ja fogar bie Aberitte, ober loca humilitatis, wie fie in ber Rlosterfprache biefen - alles ex obedientia. Satte einer bericblafen, fo mußte er mit ber Datrage ober mit bem Rachttopfe am Salfe ericheinen, ober im Sarge Sie mußten Solz und Baffer tragen, fcblafen. Lichter puten, ben großer Site Durft leiden, Chorfingen bis jur Schwindlucht, und bis jum Blutfpenen - ja fogar Suppen von der Abspulung anberer Gefchirre effen, ex obedientia. Bor fbren Obern - meift handwerfer und Bauern . Sohne mußten fie bas thun, was Ronige nicht mehr ber langten - niederfallen, die Erbe fuffen, und fo im Staube bas ftolge Surgat! erwarten. - Gie muße ten fich regelmäßig geiffeln, fo wie ber Magifter ein Vivat Jesus, pereat caro! austimmte - Pitsch Patich - ein Miserere - Pisch Patich - ein de profundis - Pitich patich! und bas fo lange, bis der Magifter ausrief: Ausgeschnauft! bas Befte ... war, daß bie Lichter gelbicht wurden, und da traue ich denn doch dem Menichenverstand so viel zu, bag er es machte, wie-Sancho Panfa!

Novigen, die Seitenblide gewagt, ober bas Stillfcweigen gebrochen batten, mußten mit einer Blende aber bie Angen, mit einer großen Brille ober mit einem Gebiß im Munde erscheinen - Linien, die mit ber Rreibe auf ber Erbe gefliffentlich aber Spiegel bingezogen maren, aufleden, ober jeben Abffel voll Suppe auf ber oberften Sproffe einer Leie ter effen, wenn anders was im Abffel geblieben mar-Sie wurden gumeilen an einen Bagen gefpannt, um eine Reder, ober einen Strobbalm gu gieben mußten in ichweren Reitstiefeln auf einem Bein um ben Tifch hupfen, ober ein Dutenb Burgelbaume schlagen - ihren Sals barftreden unter ein aufgebobenes Beil, fich in Keuer und Baffer fturgen ober frant fenn, ben voller Gefundheit, alles ex obedientia - Capuginer baben ihren Rovigen Seu und Stroh vorgesett, wie Ochsen ober Efeln, ober aus Gautrbaeu effen laffen - Rifch Ener und " Salgtorner auszufaen befohlen, und fie mie Solaten exergieren laffen, einen Reffel auf bem Ropfe - einen Bratfpieß, ober Flederwisch an ber Geite, und eine Bratpfanne auf ber Schulter! -Die Rovigen bienten ben alten Donchen fatt Der hof-Marren - bießen am Tage ber Gintleis Dung Berren : Bochzeiter, und befamen- einen prachtigen Favor ober Blumenftrauß auf ben reiheen Urm; wenn ihre Scheiteln ber RlofterSlorie der Racktheit theilhaftig gemacht maren, so brachte man Schachteln mit Peruden, um die Glate bis jum Feste zu verbergen — biese Peruden waren dam die herrlichste Zwergfells-Erschütterung für die Alten — unausloschliches Lachen ersicholl ben seligen Gottern!

Ein achter geistlicher Roland, dem es um die Fleisches Rreuzigung voller Ernst war, aß und trank nie, wenn er Lust dazu hatte — saß, lag, und stütte den Ellendogen nie auf, wenn er es gerade wünschte — er legte sich nie auf die andere Seite, wenn es ihm so behaglicher schien — ging nie ohne Erlaubniß auf den Abtritt, jagte keine Fliege von der Nase, storte keinen Floh und keine Laus in ihren Nahrungs-Geschäften, und kratze nie, wo es ihn juckte! wusch sich nie Hande, Gesicht, oder sonst etwas — nur, wenn er zum Abendmahle ging, allensfalls die Fingerspitzen! — basür gab es wieder zmal in der Woche Recreationen — Spielsst unden, woden aber nichts gesprochen werden durste — stumme Recreationen!

Solche Bonzen: Nebungen mußten Sauerstopfe — heimtückische Heuchler und bosarstige Wesen machen, oder gar von Sinnen brinsgen, wie nur zu oft geschehen ist! — Diese Hundes Demuth — oder bas Gelübde des Gehorsams — machte die Wonche zu den wahren übertünchten Gräbern des Evangeliums, und daher gab es nirsgendswo mehr Verläumder und Lästerer, nirsgendswo mehr Haß und Neid als in Albstra. —

In Albstern ward es Sprüchwort: "Man tommt zusammen, ohne sich zu kennen, man lebt mit einander, ohne' sich zu lieben, und Kirbt, ohne beweint zu werden!—

#### XXXI.

## Die Fortsegung.

Die laderlich, und wenig Ernft, vorzüglich in fpatern Jahrhunderten, bas Gelubbe bes Gebore fame, und bie gange außere Demuth mar, bie gar oft mit bem innern Sochmuth und Beilige Teiteftoly fonderbar contraftirte, fabe man am beften ben ben Rlofter-Bablen, mo Intriguen gespielt murben, wie fie taum an Sofen gespielt Die nachste Unmartichaft jur Prala ten : Barbe batte gewohnlich ber Liebling bes Pralaten - gerabe ber Unmurbigfte in ber Regel, benn ber Barbigfte bat nicht immer Unlagen jum Liebling eines Großen, - und ber heilige Geift, ben man ben je ber Babl anrief, batte in Pralas turen meift fo wenig ju thun, als im Conclave, ober im Albsterle ber Capuziner! Bar mancher wurde Monch, um Prior, Abt und Quardian - Inquifitor, Confultator, Definitor - Gend ral, Runtius, und Carbinal zu werden, und zw lett gar Papft! Und gerade fo ftand es auch um bas Gelübbe ber Armuth, das recht eigentlich eine Parodie der Armuth war!

Die alten Monche'in ber Bufte hatten fur ihre Bedürfniffe gearbeitet, und ben Ueberichaß ben Urmen gegeben, ihr Eigenthum aber ihren Unbermanbten in ber Welt, nicht bem Rlofter - ein folches Gelubbe ber Armuth hatte allenfalls noch Sinn - aber Rlofter : Urmuth? fie mar blofer Schein, und bie Rlofter Urmen weit reicher, ais Die, von benen fie nahmen, burch beilige Spiegels fechterenen aller Art. - Jener Pralat mar aufrich. tig, ber ba fagte : "Mein Geborfam bat mich jum gurften bon 100,000 Seelen gemacht, und meine Armuth mir 500,000 fl. jahrlich gegeben. " Und meine Reufcheit? mare ber naive Pralat fein Greis gemefen, fo batte er bingufeten fonnen - machte mich gum Dann aller Beiber in besgangen Pralatur! Rlos fter-Urmuth glich ber Ceremanie bes Ruße wafchens am grunen Donnerstage. Diente hatte es Ginn, wenn man bem Gafte bie nadenben Sufe mufch, fo wie mir ihn gegenwartig bor Tifch mit Gefprach, und nach Tifche mit einem Spielchen unterhalten - aber wenn ber Pralat die Bufe muich, mußte man zuvor Schube, Stiefel und Strumpfe ausziehen, und bann erhielt ber Gaft ein Glas Daffer über bie Ruge!.

Das Gelübbe ber Armuth vermehrte ben Mberglauben, und die Dabgierbe ber Alb.

### XXXI.

## Die Fortsegung.

Die lacherlich, und wenig Ernft, porguglich in fpatern Jahrhunderten, bas Gelabbe bes Gebore fams, und bie gange außere Demuth mar, bie gar oft mit bem innern Sochmuth und Seilige Beiteftoly fonderbar contrastirte, fabe man am beften ben ben Rlofter-Bablen, mo Jutriquen gespielt murben, wie fie taum an Sofen gespielt Die nachfte Unmartichaft gur Dralas ten : Barbe batte gewohnlich ber Liebling bes Pralaten - gerabe ber Unwurbigfte in ber Regel, benn ber Barbigfte bat nicht immer Unlagen jum Liebling eines Großen, - und ber beilige Geift, ben man ben jeber Babl anrief, batte in Pralaturen meift fo wenig ju thun, als im Conclave, ober im Albsterle ber Capuziner! Gar mancher wurde Monch, um Prior, Abt und Quarbian - 300 quifitor, Consultator, Definitor - Gene ral, Nuntius, und Cardinal zu werden, und zw letzt gar Papst! Und gerade so stand es auch um das Gelübbe der Armuth, das recht eigentlich eine Parodie der Armuth war!

Die alten Monche'in ber Bufte batten fur ihre Beburfniffe gearbeitet, und ben Ueberichns ben Urmen gegeben, ihr Gigenthum aber ihren Unbermandten in ber Welt, nicht bem Rlofter - ein folches Gelübbe ber Urmuth hatte allenfalls noch Sinn - aber Rlofter : Urmuth? fie mar bloger Schein, und die Rlofter Urmen weit reicher, ais bie. von benen fie nahmen, durch beilige Spiegels fechterenen aller Art. - Jener Pralat mar aufrichtig, ber ba fagte : "Mein Gehorfam bat mich sum Rurften von 100,000 Seelen gemacht, und meine Urmuth mir 500,000 fl. jahre lich gegeben." Und - meine Reufchheit? mare ber naive Pralat fein Greis gewesen, jo batte er hinzusetzen konnen - machte mich gum Mann aller Beiber in be. gangen Pralatur! Rlos fter : Urmuth glich der Ceremanie des Auf: mafchens am grunen Donnerstage. Driente hatte es Ginn, wenn man bem Bafte bie nackenden Sufe musch, fo wie wir ihn gegenwartig bor Tifch mit Gesprach, und nach Tische mit einem Spielchen unterhalten - aber wenn ber Pralat bie Rufe muich, mußte man jubor Schuhe, Stiefel und Strumpfe ausziehen, und bann erhielt ber Gaft ein Glas Daffer über bie guge!

Das Gelübbe ber Armuth vermehrte ben Wberglauben, und die Habgierbe ber Ric.

fer. Monche fuchten nun ihre Deben-Beburf. niffe zu befriedigen auf Roften ber Seelen im Regfeuer, mofur nicht biefe, fonbern nur bie lieben Sinterbliebenen gablen fonnten - fie errichteten Bruberichaften unter allerlen Ramen - verfielen auf Ablaffe und Quadfalbereven an Menfchen und Dieb - auf Berens, Gefpenfter und Teufel-Bertreibung ze. Es gab Mebte, bie ihren Monchen bie barteften Entbehrungen auflegten, und allein fur fich und bas Rlofter geigten. Bas liani ergablt von einem folden Dbern, ber feinen Beig fo meit trieb, daß er felbft ben Abendmable. Bein angftlich jumaß - Die Monche beschwerten fich bepm Dapft e. und gewannen ben Projet, meil fio einen trefflichen Rebner an ber Spige batten, ber Die Grausamteiten bes Abts febr lebhaft fchilberte; und mit ben Worten ichloß: "Rurg! heiliger Bater! foll ich alles mit einem Borte fas gen?' - Er migt uns felbft bas Blut Jefu Chrifti gu!"

Nie war es Pfaffen und Klöstern wohler, als wenn es ber übrigen Menscheit recht schlimm, und recht viel. Elend und Noth in der Welt anzutreffen war — da geschahen dann Geläbbe üben Geläbde, und ein Opfer über das andere floß in die geistlichen Masiställe. Ich selbst sabe noch 1796 ben den verheerenden Einfällen der Franzosen in Franzien, wo. dem Franzosen. Jammer die Viehleuche nache solgte, die fromme Einfalt opfern — Geld und Gut sloßen in die Klöster. — Vieh und selbst Kinden werden von gestrichen.

Dale, um bie coprifche Sige zu Ibichen - G. Das carius fette fich mit blogem Sintern in Ameifenbaus fen , und ber beilige Abt Bilbelm legte fich auf ein Bette glubender Roblen, und lud feine Berführerin ein fich ju ibm ju legen - ja, er ging fo weit, baß er bas Grab feiner verftorbenen Geliebten bffnete, ba er an oft an fie denten mußte, und eine Daffe ibres faulenden Rorpers ju fich in feine Celle nahm, um biefen Balfam unter bie Rafe ju balten, fo oft ibn ber Rleischedteufel figelte - aber trog biefes Gifens Glaubens mußten bie armen Schmarmer fich bennoch uicht zu belfen, wenn ber machtige Ratur , Inftinct fich rabrte, benn ber beilige Bernard fagt: biefen Reind tonnen wir meder flieben noch in bie Alucht ich lagen, wenn gleich Bieronymus Die Rlucht vor bem Beibe anrath, ale ber Pforte bes Teufels, ber Strafe bes las ftere - ber Mann ift eine Stoppel, nas bert er fich, fo brennt er - und biefen Reind muffen wir fogar ernabren und tone nen ihn nicht todten, weil er und - anges wadfen ift!

"Mehret euch, wachset und füllet die Erbe" war das erfte Gefetz des alten Bundes, und im neuen Bunde sagte Jesus nichts von Chelosig. teit und das, was Paulus dunkel fagt, galt den Beiten der Verfolgungen, und der unstäten Lebens. Weise der ersten Christen. — Den heftigsten Trieb des Menschen verläugnen heißt ihn in alle die Ub. schenlichteiten stürgen, in die Monde und Elerisen der Chlibat wirklich gestürzt box. —

Der Ttieb, der felbst David, einen Mann nach dem Henry erzen Gottes — stolpern ließ, der Trieb — von dem der heilige Bernhard sagte "cum femina habitare, et cum femina non peccare, majus est, quam mortuos resuscitare" — läßt sich nicht une terdrücken, und wenn man sich auch die Finger rein abbrennt, um zu versuchen, wie das Hollenseuer sur Bleischeslust schmeckt!

Wenn man auch an die alte Monche. Tradistion: Qui monacha potitur, virga tendente moritur, so felsenfest glaubt, wie an' die benden, in Felssen verwandelte Monch und Nonne, die jeder aus seinem Wieland kennt — wenn man auch die Schwärmeren für das Reuschheites Gelübbe so weit treibt, als die Aedissin von Paraclet es getrieben dat, die noch 1630 die Gebeine Abeillards, welche seit 500 Jahren in Einer Gruft neben den Gesbeinen Helvisens in Einer Gruft neben den Gesbeinen Helvisens und die Kinder in der Wiege schon in Klöster sperrte— wenn die große Erisis der Natur eintrat, so richteten sie dens noch ihre Gedanken und ihre Augen auf die nieds lichen Gänschen des Bruders Philipp!

Die Berbote, sich nie nackend zu seben, nie zu zwen in Einem Bette zu schlafen — nie mit einem Manne zu sprechen ohne Hörschwesstern — nie mit Knaben umzugehen, die noch keis nen Bart haben — kein weibliches Thier in Mönches und kein männliches in Ronnenklöstern zu dulden — die Leibbinden der Capuziner — alles diese spricht weit lauter, als alles, gegen die

ses unnathrliche und schrecklichste aller Alostergeläbbe. — Die alten Mbuche arbeiteten und kasteneten sich, und klagten bennoch immer und ewig über Teusel, die sie qualten — die neuen Mbuche ledeten gut und meditirten bloß — wie sollten diese über ihren Jammer Herr werden? — Unter glübens den Himmelöstrichen war es doppelt schwer dem Gesetze, der Natur zu trotzen, und man weiß aus dem Processe der Tempelherren, daß sie ihre unnastärliche Lüste entschuldigten: ut possint tolerard caliditatem terrad ultramarinad, et na dissamentur propter muliores.

Drientalifche Donde batten es, und baben es noch in biefem Stude weit bequemer, ibr Ums gang beiligt, und ihr Probutt felbft wird fur beis lig gehalten. Bur Bufe und Fleischestreugigung mobnen fie manchmal Maulthieren und Efelins nen ben, ohne daß fie ihre oft & Centner ichwere Eifenringe hinderten, mabrend ber Efeltreiber bemus thig auf ben Rnieen liegt und bem Beiligen fur bie Chre banft, die er feinem lieben Bieb anthut - und fo hinderten auch bie Leibbinden bie andachtigen Sohne des heiligen Frang teinesweges, und ber Chemann fußte ihnen daben - bie ehrmurdige Sant! Nicht umfonft nannte man in manchen Gegenden bes flofterreichen Gudbeutschlands ben Bett mar mer -Mond. Das Gefchichtchen, bas Boccaccio vergeffen hat, ift fomisch genug, wo ein mit jenem Rabmen unbefanntes Rammermadchen, welcher bie gnabige Frau befahl ben Dond in bas und bann in jenes Bette gu briugen, einen im Schloffe eingekehrten wirklichen Monch 4. - 5mal feine Schlafe ftelle andern ließ, bis fie ihn endlich in bas Bette ber Gnabigen brachte!

Rlofterichmanie, Rlofterrube und Daffagang, wie fonnte baneben bas Gelabbe ber Reufchbeit besteben? und wedten auch biefe ben Teufel bes Bleifches nicht, gab ee nicht in reichen Ribftern Birthichafterinnen, Rodinnen. Bauferinnen, bie alle Benedict nicht fannte? Sauferinnen, Die ben frommen Batern fogar bie Betten machten, und oft in der Gile fo ichlecht machten, baß fie benm Schlafengeben nochmals gerus fen merben mußten? - 'gab es nicht Rounen und Beichtfinder? Der Beichtvater und Berather eis nes Romenklofters war unter allen Monchen leicht berauszufinden an feinem weit freundlichern Geficht und aus ber Urt, wie er im flufternden Gefprache einem die Sand feft bielt, und fie bieweilen brudte. In armen abgelegenen Ribftern aber ging es, wie in ben Cafernen unter ber Strenge militarie fcher Difciplin; bie meiften Mouche mogen ce wie Diogenes gemacht haben, ber einer barmbergigen Schwefter, Die ihm ju lange ausblieb, nach Galenne, erwiederte: rob geipa Panau roy unevalou ector. --

Wie weit das Gelübde der Keuschheit führte, lehrt nichts auschaulicher, aber auch abscheulicher, als der berühmte Proces des Jesuiten Girard mit Mamsel Cadiére 1730, der im Drut erschienen, am besten aber von der Thoroso philosopho erzählt ik, wohin er auch gehört. Rur in erntischen Bas

chern läßt sich schicklich von folchen Rlosters Geheims nissen sprechen, und hier muß ich über alle Wis dernatürlichteiten der Kloster erröthend den Borhang ziehen. Mauern und eiserne Gitter mußten mehr thun als das Gelübde! und in reis chen Ribstern stieß man leider! nur zu oft auf Maus ern. Gesithter a pain d'opice, auf die Kouffean im Savopischen Seminar gestoßen ist!

Monche und Nonnen geisselten sich — aber gerade dieses Geisseln, nachst der Entblossung, machte den Teusel nur noch rühriger, wie alte Lüstlinge der Welt wohl wissen. Dieses Geisseln gab zu tausend Obsednitäten Anlaß, zumasten wenn Beichtväter geisselten, wie die Erzieherin Rousseaus. — Die Ordens Stifter setzen täglich eine gewisse Stunde sest zur Meditation, damit ihre Leute das Denken nicht ganz verlernen möchten — wir Laven können nicht immer denken, wenn wir gerade wollen — und so entstanden jene Meditations nennt — d. h. Stunden des Nichtbenkens, oder des Denkens und Brütens über Dinge, die für Mönche und Nonnen gerade am wenigsten taugten.

Der Prior der Carthauser hatte dem Novigen Seguier erlaubet, das Kloster. Glocken zu zies ben, so oft er unreine Regungen merte, damit die Bruder für ihn beteten — Seguier zog das Glocken so oft, und meistens in den Meditastions. Stunden, daß die Bruder endlich des Bestens mude wurden, und felbst der Sohn Brunos für besser fand — Kanzler von Frankreich zu were

ben! Ein Freund Duvals, der wohl der lette gewesen ift, der dem hieronymus mit seinem Schierlingfaft gegen Aufechtungen nachgeahmt hat, gab diesem frommen Einsiedler eine Dose, wo Duval in Betrachtungen vertieft sitt über einen vor ihm siehenben — Pantoffel!

Die armen Stbftqualer genoßen Sifche, und gerabe Rifche follen es fenn, welche Die peccans materia mehren — wenigstens will man die starte Babl fundhafter Menfchen in Sina, Japan, und in unfern Seeftabten babon berleiten. Ich weis nicht mebr welcher Rirchen : Schriftsteller mit grundlicher Gelehrfamkeit bewiesen bat, baß bas Rleifc ber Rinder Mirael in ber Bufte, meder in Bachteln noch in Beufdreden, fonbern in fliegenben Rifchen bestanden babe, und ber beilige Augustinus weis, was es ju bebeuten hat, daß Chriftus nach ber - Anferftehung blos gebratene gifche genoß "Er, der verborgen lebte im Baffer ber Menfche beit, durch den Strid unferes Tobes gefangen, wollte auch burch Leiben gebraten fenn." Gute Ratholifen, die fich viel mit Ruoch en abgeban, finden in dem Ropfe bes Sechtes alle Wertzeuge ber Paffion, und in bem des Rarpfens bas leibhafte Bild ber Maria!

Nehmen wir zu dieser Fisch Diat noch die Kloster-Geissel, diese eben so verkehrt angelegte Bertheibigungs- Waffe, als es die Reis-Rode, unferer Großmutter waren, die unsere Großväter gewiß nicht blos in der Flanke angepackt haben — diedurch Fasten, Wachen und Einsamkeit ohne

hin gesteigerte Kloster-Einbildungsfraft — ift es ein Bunder, wenn man auf Monche und Nonsnen I Mos. 31, 12. angewendet hat, wo der Engel des Herrn zu Jakob im Traume spricht: Hebe auf deine Augen und siehe, wie die Bode springen auf die sprenglichten, fledigten und bunten Heerden! "— Und gede es etwas Wierigeres, als wenn hundert Masikalber im Chor, in der Litanen brüllten a Spiritu fornicationis, und die andere Hälfte entgegen brüllte: "libera nos Domine? "—

Gerade mann fie fich recht marterten Unguchte. Bedanten an unterbruden, mußten fie naturlich erft recht ju ichwarmen anfangen - und ichon bas bloge Bort Reufcheit, erregte bochft bedenfliche Reben . Ideen in icheuen beweglichen Phantafien. Die Morte: Beata ubera qui lactaverunt Dominum - bus nigra sum sed formosa war Monthen ein fo großer Jammer, ale ben Donnen "Und bas Wort marb Rleifch" moben wir Welts finder vollkommen rubig bleiben. Rlofter: 3magination entgunbete fich in jeder hora an diefen Borten, und bann beichteten fie ihre Imaginations . Sunden, fo wie fie jedesmal es beichteten, wenn fie bes Nachts eine fragilitas befallen Die armen Weltuberwinder fuchten fich gu belfen, ber eine, indem er ben jenen Worten, ober auch ichon ben bem blogen Worte Beib ausspuctte, fich rausperte, oder huftete (und doch spielten fie wieder Rlofter : Romddien ale Beiber verfleidet) Der andere feine Duth auf der Rangel ausließ, und man, verzeihe mir, wenn ich hier ben Monch ipro

chen laffe, wie er sprach - benn feine Sprache ift characteriftisch - und von ben Blasbalgen bes Teufels predigte, welche noch jum Mergerniß recht berauf gepreft, ober mit Lumpen auss geftopft murben - und bie weit ausgeschnite tene Brufflede, bamit man recht bequem in bas Tenfels-Reft und an die Milchfade feben, und greifen tonne, verfluchte - und alle Schneis ber, die folche machten. - Ein Dritter folgte nach langem Rleischeskampfe bem Rathe eines Alten: "Wenn mich ber Teufel reitt, fo thue ich, mas er will, und bann bort ber Rampf anf!" - und in biefem Kalle maren mobl bie meiften, bis fie in die Jahre tamen, wo Donche bas Kleisch weniger anfocht als ber Bein! und bie Nonnen bas Rleifch weniger, ale Raffee, Chocolabe, Buder and etmas Reues!

#### XXXII.

# Der Beschluß.

Mus biefem beillofen Gelubbe ber Reufchbeit, bas ein Bilbebrand über bie gange Clerifen erftreden fonnte, und bas noch befteht, gur Schande bes 1gten Sahrhunderts, ob wir gleich bie Rinder binreichend fennen, die ber Clerus mit feiner Gartin ber Rirche ju zeugen pflegt - entstanden ben gewiffenhaften und angstlichen Geelen mabre Unmenschlichkeiten - Gelbftveinigungen -Mabnfinn und Selbstmorb - ben benen, bie es weniger waren - alle Grauel Goboms, Abtreibungen, Rinder-Mord - ober Kindel Rinder - die bem Staate bas nie fenn fonnen. mas ebeliche Rinder find, oder eine folche befcmutte Amagination, die anbrauchbar mache te, ju allen ernften, anftrengenden und nutlichen Urbeiten des Geiftes und bes Leibes - Mens erat in Cunno, Penelopeja! tuo! b. h. Menn man ben Deufel an die Wand malt, fo kommt er! — bas hochste Axiom der Pfassen/Politik war "Si non caste, tamen caute" — übereinstimmend mit der Politik des wusten Weltlings!

Wie oft wurde nicht in Nonnen - Klbstern das Gebot der Clausur erneuert — wie strenge nahmen es nicht die Casuistiker mit den ersten Schritten zur Uebertretung — wenn eine Nonne die Halfte ihres Korpers zwar in der Clausur, aber die Habe auswärts habe — wenn sie aufs Rloster Dach steigen — auf einer Schaukel sich bald außer der Clausur bald wieder hineinschaukeln — auf einen Baum Ast sich seizen, der über die Mauern hinaussing — oder auf der Rloster Mauer ritten — aber alle Borsicht konnte nicht helfen.

Priez, veillez et prenez bon courage le Paradis vaut bien un pucelage!

was half es — die Fingersünden konnte man nicht verhüten — aber auch nicht schreyende Sünden, kleine Kinder, die man so häusig in Töpfen, Abtritten und andern Orten verborgen gefunden haben will. Das weltliche Gelübbe ewig zu lieben, hat indessen dem gestilchen Gelübbe nie zu lieben durchaus nichts vorzuwersen! Es ist ein Compliment, das man der Kirche, macht in honorem Sacramenti!

Das tollste aller Gelübde mar wohl bas, wenn ein Bater oder eine Mutter der Krantheit, oder einer Gefahr entronnen, Sohn oder Tochter — dem Kloster gelobte, und bas tramigste Gelübbe für

Die, die geopfert murben bem Moloch bes Rlo. ftere, wie mofaifche Gunbenbode. Bon ben Gelabben ber Rlofter weis ich nichts Gutes -Die Gelubde der Lanen aber stifteten faft eben fo viel Bbfes, ale Gutes, und zu bem Guten mag bann auch gerechnet werden, bag Ronigin Mabella von Spanien gelobte ihr hemb nicht eher auszugieben, als bis Oftenbe erobert fenn wurde - fie mußte es bren gange Jahre auf dem Leibe behalten, und fo betam es die angenehme Farbe, die wir Ifabellas Karbe nennen, und diefe Karbe murden mir entbeb. bie Gelübbe! Dafur mar folimmfte Erzeugniß ber Gelubbe die Donde und Monnen felbft, die im ftrengern Sinne babon Devoti beißen.

Im weitern Sinne nennen wir auch Undachtlerinnen in der Welt Devoten, die unter Leitung eines Bemiffenerathe ober Scelforgere (benn auch Protestanten find bamit von Gott gestraft ) bie alten Behm Gerichte fortseten und mohl noch ichlimmere Dinge thun, alles unter Gebet und frommen Seufzern. Gibt es etwas Berfluchteres, als ein foldes myftisches Gerail alter ausgebublter Beren? Gine gelehrte, und bann eine empfindfame byfterifche Frau - eine Dame von Zon und Belt (bie galantefte Ueberfetzung des biblifchen πορυεια) die nebenben über Dinge abspricht, über bie fie nie nachgedacht hat, und die über ben weiblichen horizont hinaus liegen - und bann eine Betidmefter - bies find vier hauptplagen, an ble Moses in Acappten nicht gedacht zu haben scheint, und wovon jebe allein icon hinreicht, ben vernunf, tigften Mann jum Narren, ben Glucklichften jum uns glucklichften Geschöpfe ber Erbe ju machen. — Er ift beim gesucht bis ins taufenbfte Glieb!

Bon biefen Gelubben und Abtobtung bes Menfchlichften im Menfchen (Mortificatio) erwartete man nun Rube bes Bergens -Beiterfeit des Gemuthe, Ueberwindung aller Berfuchungen - Tugenb, und bie bochte Bolltommenheit ber Sterblichen aber fie erzeugten nur bumpfe Gefühllofige feit - Geelen Leere - Erichlaffung, unb ftodbumme Upathie - auf tolle Ueberfpannung mußte naturlich vollkommne Abfpannung erfolgen, aller Rrafte bee Leibes und ber Seele! aus ber irrbischen Engelen ward nichte als .edelhafte Moncheren! Die Beltuberminder, beren erfte Tugend Demuth und Berachtung alles Brrbifchen feyn follte, hatten nie genug und waren fo ftolg, baß fie weit frinnenartiger als Weltfinder unter einander über Borrang und Ginfluß ftritten, und am bigigften über Meinungen. Sie ftritten fort bis an ihr feliges Ende, und borten nicht eber auf gu ftreiten, als bis man ihnen ihre Guter nahm, fie auf ihre Gelubbe, und bie Urmuth hinwieß, wo fie dann alle einig waren, daß Einzelne gwar arm fenn mußten, nicht aber bas Gange, bas Rlofter, ober ber Orben, ba Jefus ja felbst Ginem unter ben 3mblfen ben Beutel ju führen erlaubt babe! ., .1 .

Andrew South and State State of the State of

Andrew Control of the Control of the

The second of th

Z.





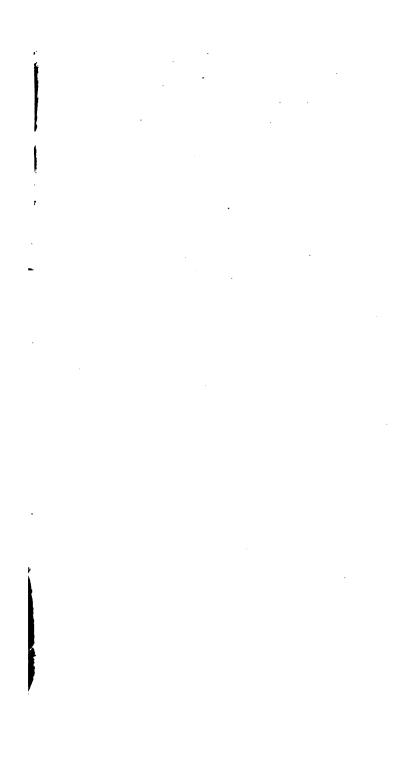

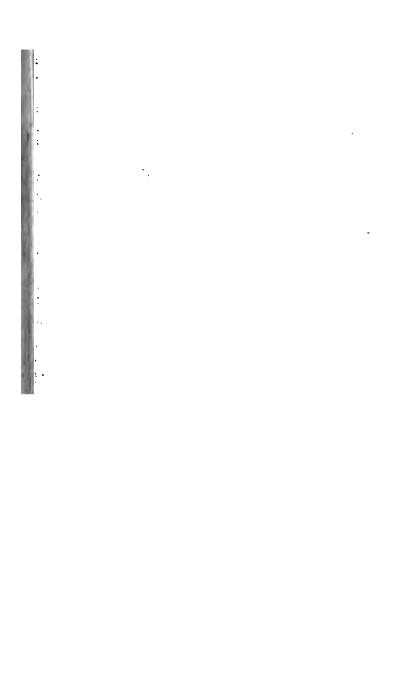

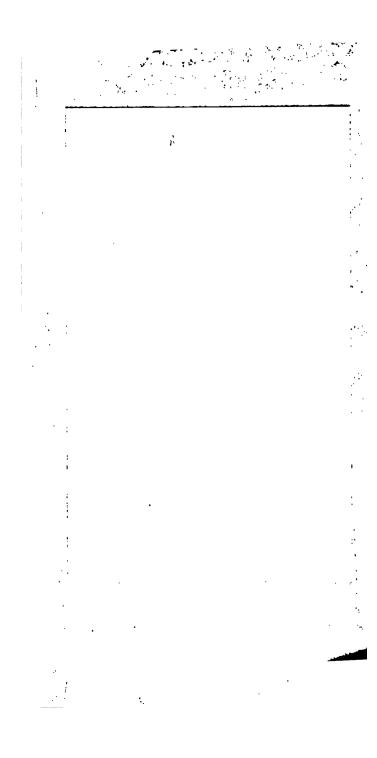

